# 



by Thean

## Adolf Sittler BILDER AUS DEM LEBEN DES FÜHRERS

HERAUSGEGEBEN VOM CIGARETTEN/BILDERDIENST
ALTONA/BAHRENFELD

### 601.-700. Taulend

Auswahl und künstlerische Bearbeitung der Bilder dieses Werkes lagen in den Händen des Reichs-Bildberichterstatters der NSDAP, Heinrich Hoffmann, München Das ganzseitige Titelbild ist die Wiedergabe eines Gemäldes von Prot. B. Jacobs Entwurf für Einband und Titel von O. H. W. Hadank, Berlin Graphische Gestaltung: Carl Ernst Poeschel, Leipzig

Gegen die Herausgabe dieser Schrift werden seitens der NSDAP heine Bedenken ethoben Der Vorligende der parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schuche des NS-Schrifttuns

Copyright 1936 by Cigaretten-Bilderdienkt Altona-Bahrenfeld • Printed in Germany
Druck: J. J. Weber, Leipzig • Einband : Frihlde-Hager-Sieke, Leipzig.

Wir vermögen den Dank, mein führer, nicht in Worten auszulprechen. Wir vermögen auch nicht unlere Treue und Zuneigung zu Ihnen durch Worte zu dokumentieren. Alles, was an Dank, an Liebe und an glühendem Vertrauen zu Ihnen da ist, mein führer, das ist Ihnen heute aus Hunderttausenden von Augen entgegengeleuchtet.

Ein ganzes Volk, eine ganze Nation fühlt lich heute ltark und glücklich, weil in Ihnen dielem Volke nicht nur der führer, weil in Ihnen dem Volke auch der Retter erstanden ist.

firms

### Vorwort

Uber den Begriff der Propaganda herrscht in der ganzen Welt und auch heute noch in Beutschland eine Unmenge von Misterständnissen, die, da sie so eingewurzelt sind und meistens auf Vorurteilen beruhen, nur schwer geklärt werden können. Dabei hat gerade das deutsche Volk seit Ende des Krieges in dieser Beziehung einen Anschauungsunterricht genossen, wie er besser und eindringlicher gar nicht gedacht werden kann. In dieser geschichtlich gesehen relativ so kurzen Zeitspanne hat sich in Deutschland die Propaganda als eine politische Machtgröße allererster Ordnung erwiesen; denn es bedarf heute keines Beweises mehr dafür, daß das kaiserliche Deutschland unter dem Ansturm der marxistischen Propaganda zum Sturz kam, und daß das marxistisch-demokratische Regime allein hat beseitigt werden können, weil ihm nicht nur die nationalsozialistische Idee, sondern auch die nationalsozialistische Propaganda eine überlegene neue Ordnung und Fähigkeit entgegenstellte.

Auch die Propaganda muß gekonnt sein. Es nutt gar nichts, se nach Bedarf ein paar sindige Köpfe zu ihr abzukommandieren. Sie hat wie sede große Kunst ihre dafür besonders befähigten Menschen, die meistens eine Schule begründen und damit auch Schule machen. Es muß auch ausgeräumt werden mit dem weitverbreiteten Irrtum, daß ihr etwas Unehrenhaftes oder Minderwertiges anhafte. Es kommt bei ihr nur darauf an, wie ja auch überall sonstwo im Leben, woßür sie sich einsest und was sie praktisch in die Welt der Erscheinungen hineinführt. Sie hat in diesem Sinne gar nichts mit Reklame zu tun. Sie läßt am besten Dinge und Menschen für sich selbst sprechen und sorgt dafür, daß sie, wenn sie von Wert sind, auch in ihrem vollen Wert dargestellt und erläutert werden.

Denn gute Dinge und große Menschen wirken für sich selbst. Man muß sie deshalb auch selbst und uneingeschränkt zu Worte kommen lassen. Es ist dabei das wichtigste Kennzeichen einer besonders erfolgreichen Propaganda, daß sie nichts wegläßt, aber auch nichts hinzusügt, was nicht zum Wesen des behandelten Gegenstandes gehört. Die charakteristischen Merkmale von Zuständen oder Persönlichkeiten sollen klar, eindringlich und so eintach und ungekünstelt aus dem verwirrenden Beiwerk herausgehoben werden, daß sie für die breite Masse derer, die davon erwärmt und dasür geworden werden sollen, verständlich und erkennbar wirken.

Der Nationalsozialismus und seine hauptfächlichen Vertreter haben für diese Kunst nicht nur eine natürliche Begabung mitgebracht, sondern sie haben sie in steter Arbeit, in unermüdlichem und engstem Kontaht mit dem Volke und in fortschreitender, höchster Verseinerung gelernt und angewandt. Der Führer selbst war dabei ihr großer Lehrmeister. Es ist nur wenig bekannt, daß er lange in den An-

fängen der Partei kein anderes Amt innehatte als das ihres Propagandaleiters, und daß er in der genialen Beherrschung und Handhabung dieses Amtes der Partei ihren eigentlichen geistigen organisatorischen und politischen Stempel ausdrückte.

Weil er es aus seiner Natur und aus seinem Charakter heraus verstand, zu seinem Volke, dessen Kind er immer war und immer bleiben wird, zu sprechen und seine Taten ihm aus dem Herzen zu tun, darum hat sich von früh an die ganze Liebe und der ungeheuere Vorrat an Vertrauen seiner Anhänger und später des ganzen deutschen Volkes auf seine Person konzentriert. Dabei sahen die breiten Massen ihn aus der Entsernung vorerst nur als Politiker und Staatsmann. Seine rein menschliche Erscheinung blieb vielsach nur im Hintergrunde.

Heute kennt ihn der Erdball als Schöpfer der nationalsozialistischen Lehre und Gestalter des nationalsozialistischen Staates, als Bahnbrecher einer neuen europäischen Ordnung und Wegweiser zu Frieden und Wohltahrt der Völker. Aber hinter dieser Kenntnis steht bei ungezählten Alillionen Menschen in der ganzen Welt eine, wenn auch vieltach noch unklare Ahnung von der mitreißenden und faszinierenden Erscheinung des Menschen Adolf Hitler. Die große Einsachheit und die einsache Größe, die seine Person ausstrahlt, wirken nicht nur auf jeden Deutschen, sondern auch auf jeden instinktsücheren Ausländer durchschlagend und überzeugend. Er kann heute wohl in der ganzen Welt als der Mensch angesprochen werden, der am tietsten und klarsten im Fühlen und Denken unserer modernen Zeit verwurzelt ist und deshalb auch wie kein anderer in sich die Fähigkeit birgt, dieser Zeit eine neue Gestalt zu verleihen.

Um ihn in diesem Umfang ganz zu begreifen, muß man ihn nicht nur als Politiker und Staatsmann, sondern auch als Menschen kennen. Und dazu soll dieses Buch einen Weg weisen. Es ist ein Zeugnis für seine Persönlichkeit selbst, von nächsten Mitarbeitern und ältesten Kampsgenossen mit Liebe und Verehrung zusammengetragen. Sie ergreifen hier das Wort und vermitteln der Össentlichkeit ein Bild dieses großen Menschen, wie es in dieser Unmittelbarkeit hislang noch nicht existierte. Sie alle kennen den Führer seit vielen Jahren auf das Genaueste, und sie haben dabei gelernt, ihn täglich aufs neue zu bewundern. Das ist es, was den eigentlichen Wert dieses Buches ausmacht.

In ihm erscheint der Führer als Mensch in seinem unmittelbaren Verhältnis zu allen Fragen, die unsere Zeit erfüllen. Das deutsche Volk wird gerne zu dieser Möglichkeit greifen, den Führer aus der Nähe zu sehen und damit ihm auch persönlich näherzukommen.

Daß hier außerdem noch eine Gelegenheit geboten ist, dieses Buch auf einfache und billige Weise zu erwerben, ist besonders erfreulich und wird dazu beitragen, ihm einen breiten Zugang zu den Massen der deutschen Leserschaft aufzuschließen. Möge es damit einen glücklichen und erfolgreichen Weg in das deutsche Volk antreten!

Dr. Joleph Goebbels.



Der Führer fördert durch sein Beispiel die Luftfahrt

### Der führer auf Reilen

### Von SS-Brigadeführer Julius Schreck +

Noch nie hat ein führender Staatsmann sein Land und Volk so gründlich bennengelernt wie Adolf Hitler. Ob mit dem Kraftwagen, dem Flugzeug oder Eisenbahn, immer dienten seine Reisen dem gründlichen Kennenlernen seines Volkes.

Schon am Anfang seiner Bewegung hat er weitschauend die Wichtigkeit schneller Cransportmittel, besonders des Krastwagens, erkannt und sich ihrer troß der damals mehr als bescheidenen Mittel bedient. Auch heute noch gibt der Führer dem Krastwagen den Vorzug, weil es ihm wich-

tig erscheint, in steter Fühlung mit den Volksgenossen und seinen alten Kämpfern zu bleiben.

Bei den großen politischen Kämpsen um die Macht hat es sich gezeigt, daß der Führer durch die Motorisierung seiner Gesolgschaft allen seinen Gegnern weit voraus war. Nicht immer war der Führer damals von begeisterten Menschen umdrängt und umjubelt. Wir haben so manche Fahrt in den Kampsjahren erlebt, auf der es hart auf hart ging und wir uns nur durch Geistesgegenwart und mit Gewalt den Weg erkämpsen konnten. Den Führer konnte keine Alarmnach-

richt babon abhalten, in die Bochburgen der roten und schwarzen Gegner ju fahren, oft mitten durch wüfte Bauten bolfchewiftifcher Dr. ganisationen hindurch, borbei an Demonstrationszügen der anderen. Manchmal war unfer Wagen bollhommen eingehreift bon Caufenden berhetter Bolksgenoffen. Aber wir haben es immer wieder erlebt, wie fie unter bem Blick des Führers plötlich die erhobene Fauft finken ließen, wie fie auffchauten und gewahr wurden, baß diefer Hitler ja gang anders ausfah, als man ihn ihnen immer geschildert hatte. Wie biele bon irregeleiteten beutschen Arbeitern fahen damals jum erften Male in die Augen des Mannes, der ihr Gegner fein follte, um mit einem Schlage fanatische Anhänger feiner Bewegung ju werden. Reine Zeitungspropaganda, keine Bücher hätten allein bies Wunder bollbracht. Und fo konnte er brei Jahre nach feiner Machtergreifung fagen: "Wo ift ber Staatsmann, ber wie ich fich nicht gu fürchten braucht, nach breifähriger Regierung genau wie damals unter das Bolk ju gehen?"

Wenn seine Arbeit und seine Regierungsgeschäfte es ihm erlauben, dann sitt der Führer auch heute nicht nur in seinem Amtszimmer, sondern fährt hinaus in das Land

Der Führer in Franken. Am Gefallenendenkmal in Hiltpoltstein (Fränkische Schweiz)

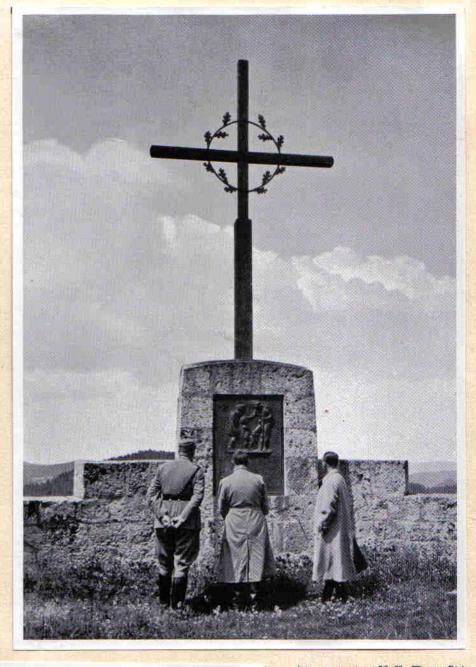



mitten unter bas Bolk. Dann fist er wieder in feinem Mercedes und taucht einmal hier, einmal bort auf; eines Tages im Ruhrgebiet, am anderen in Baden, Württemberg, Sachfen, Oftpreußen, an ber Wafferhante, hurzum es gibt heinen Sau, in ben nicht einmal bie Fahrt ginge. Am Steuer bes Wagens, hinter der Schupscheibe, höre ich dann plöplich erstaunte und begeifterte Ausrufe: "Der Bitler" oder "Der Führer ift ba". Oft merken die Menschen gar nicht, wer foeben burch die Stadt gefahren ift. Erst wenn die Kolonne borbei ift, fallen ihnen die

Fahrt durch ein fränkisches Städtchen



Glück hatte, beständig in der Nähe des Führers zu weilen und seine vielen Fahrten mitzuerleben, dem werden die tausendfältigen Bilder undergestlich sein, die sich im Lause der Jahre doten. Man nimmt einen undändigen Glauben an das deutsche Volk den solchen Fahrten mit, und oft ist es einem ganz warm ums Herz, wenn man all diese Tage miterleben kann.

Große Reifen macht ber Führer nur im offenen Wagen, ben er auch bann nicht fcbließt, wenn es bei einer offiziellen Angelegenheit regnet. Auf den Rat feiner Begleitung hat er nur immer die Antwort: "Solange bie SA und die anderen Formationen im Regen ftehen muffen, können wir auch naß werben." Taufende waren Zeugen, wie er barhäuptig bei ber Rückgliederung ber Saar, nur mit bem Braunhemd bekleibet. ben Borbeimarich ber SA abnahm, wie er bei ben Wahlkampfen in Stralfund nach einem Rachtflug um 3 Uhr morgens bei ftromenbem Regen gur wartenben Menge fprach oder im Regen durch Dolftein jum Abolf-Bitler-Koog fuhr, burchnäßt, ohne Rücksicht auf fich felbft, weil die SA auch im Regen

Schon in seinem ersten Wagen war sein Plat neben bem Fahrer. Heute, nach 15 Jahren, als Reichs-

Auf seinen Reisen durch Deutschland bevorzugt der Führer den offenen Wagen

mmmmmmmm

brei schwarzen Wagen auf, und bann wird ihnen mit einemmal alar, wer ba eben borbeifuhr. Die Kinder find jumeift die erften, bie den Führer erkennen. Im gleichen Augenblick hebt ein Wettlauf mit ben Wagen an, und bann ift es meift kein weiter Weg mehr gu einer Menschenansammlung, gur Alarmierung einiger Strafen, und schließlich muffen wir bann fo manches Mal halten, bamit ber Führer den Wegeisterten bie Hand geben und Blumen entgegennehmen ober auch einmal ein paar Karten unterfchreiben hann.

Wer, wie ich, 10 Jahre lang bas



Auf der Fahrt durch Deutschland



Julius Schreek † 16. 5. 1936

### Ablchied der NSDAP von Julius Schreck

Die nationallozialistische Bewegung nimmt heute Abschied von Julius Schreck. Sie nimmt Abschied von einem ihrer Altesten und Treuesten. Sie nimmt Abschied von einem ihrer Besten und Unersehlichsten. Sie nimmt Abschied von einem ihrer Bescheidensten, der nichts für sich wollte, der alles gab für Deutschland und den führer.

Wo es für Deutschland zu kämpfen galt, stand er an der Front, so draußen im Weltkrieg, so daheim.

Grenzenlos war leine Verehrung und leine Liebe zum führer; unermüdlich leine Sorge um den führer; umlichtig der Bedacht auf den Schuck des führers.

Sein Wesen strahlte Zuverlässigkeit bis zum lehten aus. Seine Gegenwart verbreitete bei seinen Parteigenossen in schwerer Kampfzeit das Gefühl des Geborgenseins.

Unbeirrbar sein Urteil über Menschen; unverhohlen die Zuneigung wie die Abneigung. Ein rauher Haudegen mit einem warmen Herzen. Gefürchtet von den Gegnern, geliebt von allen, die ihn zu den Ihren zählten, verehrt als väterlicher Freund von seinen Untergebenen.

Er hatte das Glück, das höchlte Vertrauen leines führers zu genießen. Die Bewegung lenkt ihre fahnen zum lehten Gruß an Julius Schreck. Sie lchwört ihm damit, daß leine Art und lein Geilt den Jungen und Kommenden Vorbild lein wird, auf daß er der Bewegung diene bis in terne
Zeiten, zum Heile unleres großen nationallozialistischen Deutschlands.

RUDOLF HESS

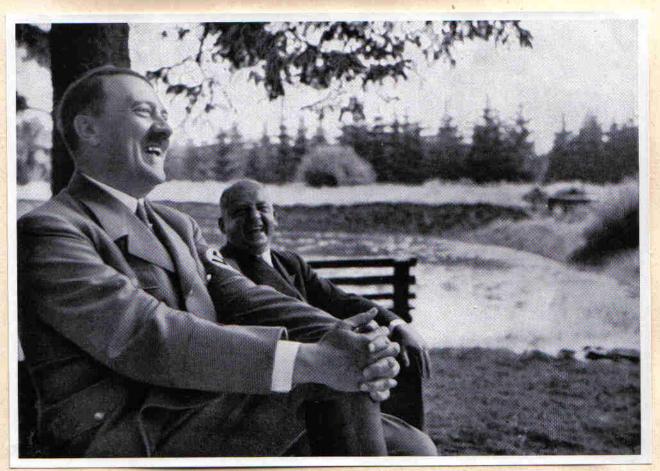

Reise durch den Harz. Auch der Führer kann fröhlich sein



Rast im Walde

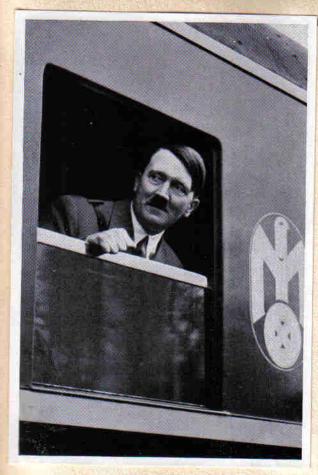

Auf Reisen

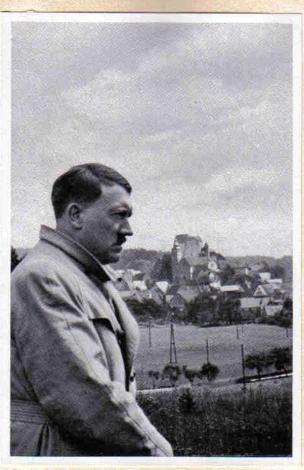

In deutscher Landschaft. Hiltpoltstein (Fränk. Schweiz)

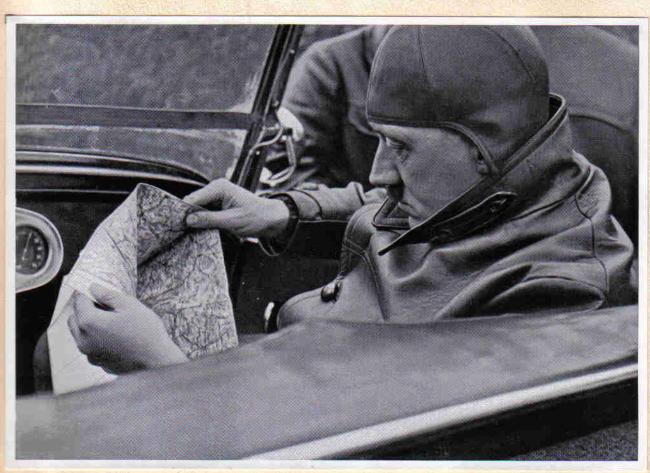

Der Führer legt die Reiseroute fest

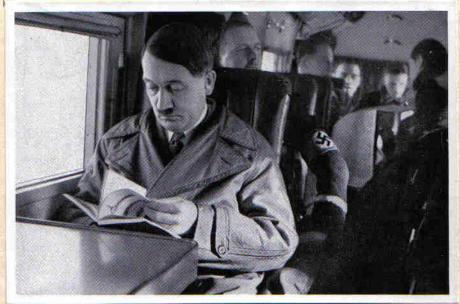

Der Führer im Flugzeug

kangler, ift er babon nicht abgegangen. Er legt auch bie Reiferoute felbft feft, denn der Führer liebt es, Seitenstraßen zu benuten und abseits großer Verkehrswege Beutschlands Landschaft zu erleben.

Früher war es ja einfacher, als der Führer noch nicht fo bekannt war wie heute. Da konnte man manches Mal in einem Gafthof unerkannt übernachten oder feine Mahlgeit einnehmen. Beute ift das anders. Wie ein Lauffeuer berbreitet fich in ben Borfern und Städten, durch die unfer Weg führt, die Runde bom Kommen bes Führers. Diele fagen es in ihrer Freude durch Fernfprecher ber nächften Brtfchaft weiter, und bann warten die Bewohner des Ortes, die noch niemals ihren Führer gesehen, schon, um beim Gintreffen des Wagens Bitler ju grußen. Erhebende Momente erlebt man, und manches Mal hat man ben Wunsch, ein Dichter zu fein, um die Worte ju finden, die taufenbfältigen kleinen Begebenheiten mit der Kraft zu schildern, wie wir fie erleben. Da kommen wir burch einen Ort. Alles ift da, alt und

bem Arm, fcnell wird bie Ortsftrage in ein Fahnenmeer berwandelt. BBM-Mädchen berfuden, ben Wagen sum Balten gu bringen, aber die Zeit brangt, ber Führer muß gur bestimmten Stunde am Ziel fein, denn Bunberttaufenbe in ber angefetten Berfammlung warten auf ihn. Da fpringt mit einem Sat ein großer muskulöfer Mann, es ift der Schmied des Ortes, auf ben Rühler des Wagens; fest muß der Fahrer feine Fahrt berlangfamen, und fchon ift ber Wagen bon allen Ortsbewohnern umringt. Jeder möchte die Band des führers drücken. Frauen mit Kindern am Arm können nicht herankommen. Sie halten ihre Bleinen, Beutschlands

Zukunft, über die Köpfe der begeisterten Menge hinweg, gleichfam als wollten fie bamit fagen: Ihr gehört ihm!

Wenn man große Menschen schildern will, muß man auch ihre kleinen Züge feben. Gine unter Bunderten bon Episoden. Es ift gegen 10 Uhr nachts, als ber Wagen des Führers nach einem Vorbeimarsch in Meiningen in Richtung Würzburg fährt. Ba, im Scheinwerferlicht, 2 marfchierende SA-Männer. Der führer läßt den Wagen halten. Wohin fie wollen, werden fie gefragt. "Zum nächsten Bahnhot, mein Kamerad kann nicht mehr geben, wir haben noch 3 Stunden Weg." "Alfo rein in ben Wagen!" Sie haben keine Ahnung, wellen Gafte

fie find. Wir fragen fie über biefes und jenes. Db fie den Führer ichon gefehen haben? "Ja, beute beim Borbeimarsch." Der Wagen hält, wir find am Ziel. Der Führer, ber born fist, ruft fie und brückt jedem ein Belogeschenk in die Band. Da, im Bunkel der Nacht, fällt ein kleiner Lichtschein auf des führers Gesicht. Die beiden SA-Manner find ftarr. Ift es nicht der Führer, der mit ihnen fpricht? Ja, er ift est Rein Wort kommt über ihre Lippen bor freudigem Schreck. Ich gebe Gas, und während ber Mercedes in die bunkle Racht fahrt, feben wir in einer Kurbe. wie die zwei immer noch unbeweglich auf ber Landstraße ftehen unter bem Gindruck bes eben Erlebten.

Die großen und schweren Wahlkample der damaligen Zeit berlangten bon dem Mührer größte Ausnubung feiner Zeit, und so bediente fich der Führer auch des Flugzeuges; allerdings bereits zu einer Zeit, wo man dem flugverkehr noch Mißtrauen entgegenbrachte. Wochenlang hindurch führt ihn das flugzeug bon Stadt ju Stadt, ohne Rückficht auf Wind und Wetter.



Auf der Wartburg

Rückschauend auf diese Zeit, bekommt man ein leichtes Gruseln,
erinnert man sich der zahlreichen
Sturm-, Nacht- und Nebelstüge.
Es spricht für sich, daß in der Zeit,
in der das Flugzeug des Führers
im Wahlkampf stand, nicht einmal
der Termin des Absluges berschoben wurde. Pünktlich konnte sede
angesagte Versammlung – und es
waren manches Mal 4–5 in verschiedenen Städten Deutschlands
an einem Tage – durchgeführt
werden.

Oft wurde dem Führer nahegelegt, den oder jenen Flug nicht
zu unternehmen. Wann aber war
immer seine Antwort: "Wenn die Rotwendigkeit es berlangt, dann fliege ich auch bei Sturm." Wie hätten damals die gegnerischen Blätter triumphiert, wäre der festgesehte Flugplan nicht durchgeführt worden oder eine angesehte Versammlung ausgefallen. Aber Ditler tat ihnen den Gefallen nicht.

Und so ist ein Flug besonders in Erinnerung, der Flug Fürth-Frankfurt. Die alte Rohrbach, die erste Maschine, deren sich der Führer damals bediente, war mit Benzinfässern verankert. Ein Sturm ging über ganz Deutschland, wie er in dieser Stärke zu den Seltenheiten gehörte. Für den allgemeinen Flugverhehr war Startberbot. Dur mit Mühe

Mit der D-2600 über Nürnberg. Ankunft auf dem Reichsparteitag 1934

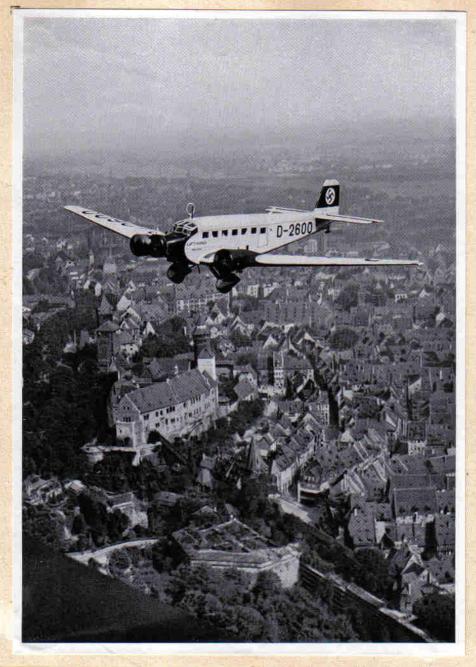



konnte man fich auf den Beinen halten. Alles ichüttelte ben Ropf, als ber Führer bie Mafchine beflieg. Doch schon nach wenigen Minuten kämpfte fie fich empor. Rur müheboll kam die Mafchine borwarts, burch Gewitter und Regenboen, Sturm und Schnee. Oft fachte die Maschine ab, baß der Ropf manches Mitfliegenden mit dem Dache in Berührung kam, aber immer ging es gut. Einmal mußte das Fluggeug weit bor bem Ziel unprogrammäßig notlanden. Um 8 Ehr follte bie Berfammlung in Riel beginnen. Um 5 Uhr bekam ich bie Rach-

Wahlreise durch Deutschland

harmannamen

richt, daß der Filhrer in Trabemunde hatte landen müssen, da niedrige Wolken, Nebel und schwerster Sturm herrschten. Solort brauste die Kolonne in Richtung Lübeck ab, und in der Gegend von Eutin konnten wir den Führer, der mit Mietswagen uns entgegengekommen war, in Empfang nehmen und noch rechtzeitig nach Kiel bringen.

Wenn auch der Führer heute aus Gründen der Zeitersparnis hier und da einmal zu Nachtfahrten die Bahn benutt, so gilt seine große Liebe doch dem Kraftwagen, bon dem er selbst einmal gesagt hat, daß er ihm Deutschland erschlossen habe. Und ebenso liebt er seine Ju
52 unter dem Kommando des Flugkapitäns SS-Oberführer Baur, der wohl zu den ersten Künstlern unter
den Flugkapitänen zählt. Das Schönste für den Führer ist es, wenn er nach angestrengten Wochen in seinem Wagen wieder durch das deutsche Land sahren kann.
Die schönsten Tage für mich sind, wenn ich dann am
Steuer sitzen und, wie einst durch Kamps und Not, so
heute durch ein glückliches friedliches Land den Führer
sahren dars.



Auf dem Bückeberg zum Erntedankfest 1934

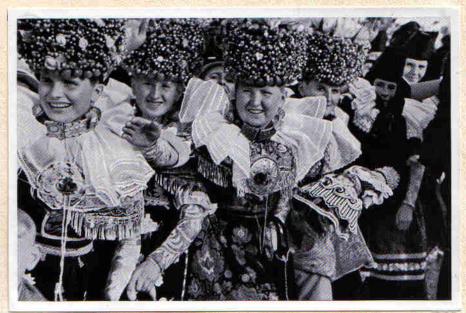

Bückeburgerinnen in ihrer Festtracht beim Erntedankfest 1934



Auf einer Fahrt durch Ostpreußen besuchte der Führer eine Bauernfamilie

## Der führer und das deutsche Volk

Von Dr. Otto Dietrich

Das Verhältnis des deutschen Volkes zum Führer ist für den Meutschen immer wieder eine Auelle freudigen Stolzes, für den Ausländer ein Grund staunender Überraschung. Nirgends auf der Welt gibt es eine derart fanatische Liebe von Millionen Menschen zu einem, die trohdem nicht übersteigert und rauschhaft ist, sondern aus einer tiesen und großen Gläubigkeit herkommt, einem unendlichen Vertrauen, wie es manchmal Kinder zu einem sehr guten Vater haben.

Degeisterung dauert wenige Jahre; diese Liebe aus dem Innersten her aber ist, wenn sie einmal ausgeht, unzerstörbar und reicht über Jahrhunderte hinweg. Sie ist wie ein großes, kräftiges Leuchten, das niemals in seiner Stärke nachläßt. Sie ist nicht plöhlich ausgeslammt, diese Liebe, nicht entzündet durch überraschende und begeisternde Ereignisse, sondern langsam und eindringlich gewachsen. Sie bricht nicht mit einem rasenden Ungestüm bei einer einzelnen Gelegenheit los, sondern ist immer da, zu jeder Stunde und bei jedem deutschen Menschen, mögen nun besondere Anlässe sein Herz mit Stolz erfüllen oder mag er mit hundertausenden anderen Volksgenossen dem Führer zusammentreten – oder mag gar kein äußerer Anlaß vorliegen und er

ftill, allein auf sich gestellt, an seinem Arbeitsplate stehen. Immer, wenn irgendwer des Führers gedenkt, so quillt in ihm diese tiese Liebe hoch, und allein sie rechtsertigt schon den Sat: "Hitler ist Deutschland – Deutschland ist Hitler." Piemals ist dem Herzen des Volkes ein Mann näher gestanden als dieser, der aus ihm selbst hervorgegangen ist. Er ist nicht von außen gekommen, sondern im Volke geboren, hat er seine Kot gespürt und sein Leben gelebt, und wenn jemand heute nach dem Namen des unbekannten deutschen Frontsoldaten fragen würde, so würde das ganze deutsche Volk ihm antworten: Adolf Hitler!

Er war das Gewissen der Nation, aus ihm schrie das Leid und auch der Trot eines geknechteten Volkes, in ihm wurde der Lebenswille ganz Deutschlands in der Stunde seiner tiefsten Erniedrigung Wort und Tat. Adolf Hitler hat niemals etwas anderes ausgesprochen, als was das Volk dachte in seiner tiefsten Seele, er hat niemals eine andere Tat getan, als sie die Gesamtheit des Volkes tun wollte. Er war, ist und wird niemals ein Diktator sein, der seine persönliche Ansicht, seine Herrschaftsgelüste dem Volke auszwingt. Er ist wirklich nur Führer, und das ist das Pöchste, was überhaupt von einem Menschen gesagt wer-

den kann. Deshalb liebt ihn das Volk so, deshalb vertraut es ihm, deshalb ist es so namenlos glücklich, in diesem Manne zum erstenmal in seiner Geschichte ganz es selbst geworden zu sein.

Bierin liegt das Geheimnis ber Ungerftörbarkeit Abolf Bitlers und feines Werkes, die Sicherung für die Unabänderlichkeit des Weges, den er eingeschlagen hat; benn es ift gar nicht mehr ber Mensch Abolf Bitler, es ift nicht mehr fein Werk und nicht mehr fein Weg, fondern es ift das deutsche Bolk felbst, das in ihm sich ausbrückt. In ihm liebt es fich felbft, in ihm folgt es feinen geheimften Wünfchen, in ihm werden feine kühnften Gebanken gur Wirklichkeit. Jeder einzelne fpiirt dies und deshalb ift Abolt Bitler niemandem fremd und niemand bem Führer. Mit ihm fprechen Arbeiter und Mauern, Nobelpreisträger und Rünftler, Kämpfer und Träumer, Blückliche und Bergweifelte, und ein jeder hört feine eigene Sprache, berfteht und wird berftanden. Alles ift unabsichtlich und felbstverftändlich und niemand hat Schen bor dem großen Manne. Diemand wird kommandiert, niemand auch umworben, jeder aber aufgerufen, fo wie er aufgerufen würde bon feinem eigenen Gewiffen, und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu folgen, wollte er sich nicht bor feinem eigenen Bergen fchuldig und unglücklich machen, So geschieht freiwillig schon das, was gefchehen muß, und kein Bolk der Erde ift freier als das deutsche.

So wird das Volk denn auch nicht miide, den Worten des Führers ju laufchen, und wenn ber Reichsparteitag in Mürnberg doppelt fo lange bauerte, bas Bolk ftunbe noch immer am letten Tage bor ihm wie am ersten und hörte ihm 3u. Er könnte ftändig durch Beutschland fahren, das Volk harrte Tag für Tag an den Wegen und jubelte ihm zu wie am ersten Tag, brächte ihm die Rinber, damit er die Zukunft Beutschlands anschaue. Wenn es fein müßte, gaben sie auch ihr Leben, wie es Bunderte feiner Barteigenoffen taten in ben Jahren bes Rampfes.



Am Tage der Saarrückgliederung



Begeisterung über die Anwesenheit des Führers im Hamburger Hafen



Abordnung aus dem Saargebiet vor der Reichskanslei



Sie will die Hand des Führers

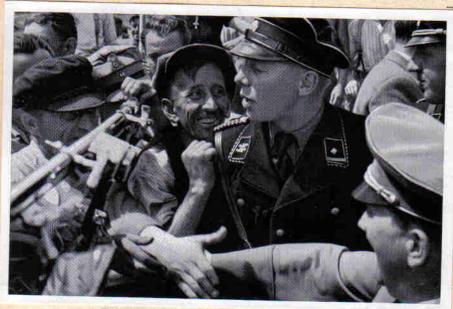

Jeder möchte einmal die Hand des Führers ergreifen



Auch der Bauer glaubt an den Führer

Es gab Kaifer und Könige, Herrfcher und Bolkshelden, Ufurpatoren und Schreckensmänner, aluge und große Regierende an der Spite bon Pölkern, aber es gab noch niemals gang einfach: ben Führer. Dies ift einmalig auf der Welt und bas Glück, das dem beutschen Bolke widerfahren ift. Solange man bies nicht begreift, begreift man nichts bom beutschen Bolke, berfteht man nicht, weshalb die Augen leuchten, Die Stimmen jubeln, die Arme emporiliegen. die Bergen rascher schlagen, wenn Abolf Bitler bor das deutsche Bolk tritt. Und aus diefen außeren Zeichen, die nur sichtbar ausdrücken die ständige und geheimnisbolle Berbundenheit zwischen Bolk und Führer, schöpft Bitler wieber bie Kraft ju neuem Werk, fo, wie das Bolk Kraft fcopft aus feinem Anblick.

Sanz besonders deutlich wird dies, wenn die deutsche Jugend und der Führer voreinanderstehen, und wer einmal längere Zeit beim Führer gewesen ist, ihn durch die Tage, Wochen und Monate hat begleiten können, dem tauchen undergeßliche Wilder auf.

Zwifden Stettin und Pafewalk, gute 10 Rilometer bon einer Brtfchaft entfernt, hat fich in Sturm und in Regen deutsche Jugend mitten auf ber Landstraße aufgebaut, weil fie bon irgendwem und irgendwoher gehört hatte, daß ber führer heute hier entlang kommen würde. Es wurde Abend, und als der Wagen des Führers endlich mit ben beiben Begleitwagen bie Straße entlangbraufte, ba fah man ichon weit boraus in ber ferne swifchen ben Chauffeebäumen ein Gewimmel, und bann im Raberkommen wurde aus ihm die Menge ber fahnenschwenkenden Rinder. Sie brannten bengalifche Zundhölzer ab, rote, blaue und grüne, Poften waren bor bem Haupttrupp aufgebaut, um burch Bandbewegungen angudeuten, baß bie Rolonne halten folle. Obwohl die Zeit außerorbentlich knapp war, gab der Fiihrer doch den Wefehl, ansuhalten, und im Augenblick waren die Wagen bon etwa hundert Kindern umringt, die nicht nur auf die Trittbretter fprangen, fondern sogar auf die Kühler und Motorhauben krochen, um durch die Windschubscheiben im Innern des Wagens den Führer zu entdecken. Nachdem man so die drei Autos der Kolonne regelrecht untersucht hatte, entdeckte ein besonders sindiger Junge endlich den Führer. Er brüllte aus vollem Halse: "Hier ist er, alles herkommen!" – und nun ging der Tanz los. Das Begleitkommando mußte eingreisen, weil

übergroßem Glück und aus der hellen Freude heraus zu weinen anfing. Langfam löste sich dann die Autokolonne aus dem Kinderschwarm, und noch lange sah man durch die Rückwandscheiben die sahnenschwenkenden kleinen Gestalten ihre Abschiedsgrüße winken.

Immer und bei allen Kundgebungen ift es die Jugend, die in der borberften Reihe steht. Die Artigen, Bescheidenen

ftehen fo, wie der Lehrer ober der Fähnleinsführer fie aufgebaut haben, schnurgerade in einer Reihe und nicht bom flecke gerührt. Die anderen aber, bie Berwegenen, hängen in dem Seaft ber Baume, fiben auf Benkmälern und Fafsadenvorsprüngen oder stehen wie eine Allee lebender Statuen auf hohen fabrikmauern, befiebeln Fahnenmasten und Laternenpfähle und erfüllen, wo auch der Führer entlang kommt, die Luft mit unendlichen Freudenschreien. Lieb. lingspläte ber Jugend, ben Sithrer zu erwarten, find von jeher fcharfe Kurben, die fie durch eine geschickte Aufstellung noch schärfer biegen, um die Wagen gu möglichft langfamer Fahrt ju gwingen. Roch beffer allerdings, man erwischt irgendwo auf ber Landftraße eine Bauftelle, benn hier ift es nun gang gewiß, daß der Führer nur im Schritt-Tempo burchfahren kann und man also Gelegenheit haben würde, ihn unter allen Umftänden gefangengunehmen. faft immer koftet es bann wirkliche Mithe, wieder freigukommen, und wenn endlich born eine Gaffe fich bildet, bann rennen die Kinder bom Ende des Wagens fpornstreichs wieder nach born, um den Weg mit ihrem Jubel erneut 3u blockieren.

In einer süddeutschen Stadt bilbeten einmal am Abend einer Führerkundgebung Zehntausende bon Hitlersungen Spalier in den Straßen. De weiter der Weg wurde, desto enger schoben sich die beiden Spaliermauern zusammen, so daß schließlich nur noch

so viel Raum blieb, um den Wagen gerade durchzutassen. Zunächst ging alles gut. Plößlich aber sing ein großes Kennen und Brängen und Schieben an, und während zunächst die Fackelträger der Jungen, die in der ersten Reihe standen, sich bemühten, den Ansturm auszuhalten, wurden sie mit einem mitgerissen und kamen nun selber sackelschwingend herangesaust, leuchteten in die Wagen hinein und gaben bor lauter Begeisterung dem Führer und seiner Begleitung aus lauter Liebe eine tüchtige Portion Rauch zu schlucken. Ein Glück, daß sie nicht noch die Wagen selbst ansteckten.

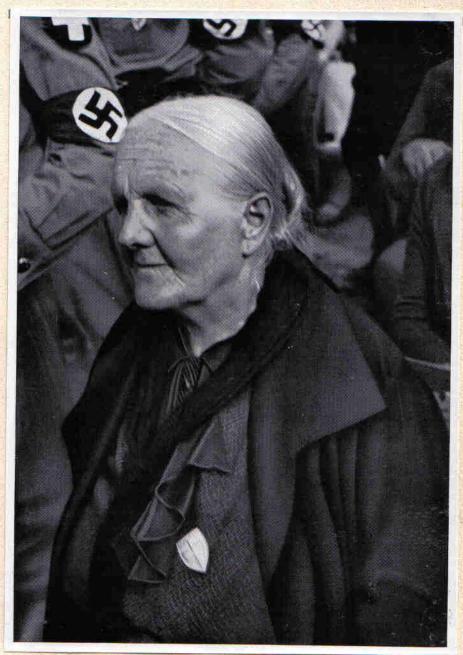

Das Alter vertraut dem Führer

einige Jungen bersuchten, sogar auf das schwankende Zeltleinwandberdeck zu klettern. Der Ansührer der jungen
Schar, derselbe, der den Führer entdeckt hatte, hielt an ihn
eine kurze Rede, jung, frisch und unbekümmert, und dann
machte alles einem weißgekleideten Mädchen Plas. Es
knickste tiel und sprach in selbstgemachten Versen von der
Freude der Jugend, den Führer zu sehen. Zum Schluß
überreichte das Kind Adolf Hitler einen kleinen Korb mit
herrlichen rotbackigen Äpseln. Tiesgerührt streichelte der
Führer das blonde Haar, worauf das Kind plößlich vor

Erst nach einer Viertelstunde gelang es, den Führer aus dieser begeisterten Jungenschar wieder herauszubekommen. Belustigend ist es, zu sehen, mit welchem Ernst und welchem Eiter die Jugend sich bemüht, den Führer zu sotograsieren. Sie steht mit ihren winzigen Apparaten da, den Finger am Auslöser und zitternd vor Nervosität und Aufregung. Man sieht es diesen Apparaten an, daß viel Glück dazu-

gehören muß, mit ihnen ein Bild fertigzubringen. Eind doch findet sich gerade unter diesen Aufnahmen eine erstaunlich große Anzahl guter Wilder. Auch hier scheint also das Glück mit der Jugend zu sein, denn auf der anderen Seite klagen oft die erfahrenen Amateursotografen, daß es ihnen unmöglich sei, bei der allgemeinen Begeisterung und dem Massenansturm der Menschen die günstige Gelegenheit zu erwischen.

Auf einer Jahrt durch Bberfchle. fien wird ber Führer in einem Grt begrüßt und ein kleines Mabchen hat die Ehre, ihm einen Blumenftrauß ju überreichen. Es foll bagu ein kleines Gedicht auffagen, beklamiert auch die erfte Zeile ohne Stocken berunter, aber bann ift in der Aufregung der Faden berloren und nachdem das Rind fich mehrere Male hilflos umgefehen hat, nimmt es ploblich bie Blumen, reckt fich auf Zehenspiten dem Führer entgegen, briicht ihm die Blumen in bie Band und fagt: "Bitlerer, bier haft du, - alles verrrgeffen!" - und rennt bann weg.

Da ist eine Straße. Sie ist abgesperrt, Menschen stehen dichtgedrängt. Sie warten, warten,
manche schon Stunden – sie warten auf den Führer. Sie wollen
ihn sehen. Alle wollen sie ihn sehen,
die Männer und Frauen, Jungen
und Mädel. "Es ist wie ein Feiertag heute", sagt eine alte Frau,
und sie hat recht, denn der Führer
kommt zum erstenmal in diese
kleine Stadt.

Von Dachern und Giebeln weben Fahnen und über die Strafen find

Sirlanden gespannt. Die ganze Stadt hat ein Festgewand angesegt. Eind dann kommt der Führer. . . Ein Wirbelwind scheint in die Menge zu sahren. Hier und dort buchtet sich die Kette der Ordnungsmannschaften aus, ein Geschiebe und Gedränge hebt an, Arme heben sich dem Führer entgegen, Lachen und Weinen, Ausdruck der Freude und der Begeisterung. Die Frauen heben ihre Kinder auf die Arme, über die Menge hinweg ragen die kleinen Armchen und mit strahlenden Augen und lachendem Mund stimmen sie ein in das begeisterte "Heil Hitler" der Menge. Voll Zubersicht und Glauben blicken die Frauen und Mütter auf den Führer. Sie wissen, nur ihm ist es zu berdanken, daß ihre erwerbslosen Männer wieder Arbeit gefunden haben. Arbeit und damit Brot für die Familie. Was Leben hat wieder einen Sinn bekommen und ohne Furcht und Bangen können sie wieder in die Zukunkt schauen.



Ein Bild vom Wahlkampf 1932 in Hessen

Da gibt es einen Brief, den ein Landjahr-Mädel an die Eltern schrieb: "... ich muß noch einen Bogen antangen 3u schreiben. Was ich jest schreibe, freut Euch bestimmt. Denkt Euch, meine Lieben, ich habe den Führer gesehen, überlegt Euch, den Führer!!..."

Was liegt nicht alles in diesen vier Worten: "Aberlegt Euch, den Führer!" Wie leuchtet der Stolz auf das Ersebnis, wie groß ist die Liebe dieses Kindes des deutschen Volkes zu seinem Führer! Da ist die Ertüllung eines Wunsches, den zu hegen dieses Mädchen wohl nie den Mut gefunden hatte.

Da ist ein wirkliches Geschenk des Schicksals, das ihm mitten im Landjahr das Schönste bescherte, was es geben konnte, eine Begegnung mit dem Führer. "Überlegt Euch, was das heißt...!"

And fo ift es überall, in Bayern und in Oftpreußen, in Schlesien und im Rheinland.

Auf einer pfälzischen Landstraße marschieren zwei Arbeitsdienstmänner der nächsten Stadt zu. Weit im Land liegt das Arbeitsdienstlager und weit ist der Weg zur Bahnstation. Aber die beiden Männer sind trohen Mutes und pfeifen sich eins, denn es geht in Urlaub, in die Heimat, nach Monaten gesunder, anstrengender Arbeit. Sie pfeisen Da zieht der Führer seinen grauen Keisemantel aus und hängt ihn seinem Volksgenossen um die Schultern. Und ehe der ein Wort des Dankes hervorbringen kann, saust schon die Autokolonne weiter.

Irgendwo ist die Jungarbeiterschar eines großen Betriebes 3um Appell angetreten. Der Führer schreitet die Front ab und blickt jedem einzelnen der jungen Männer tief in die Augen. Er wendet sich an einen der Jungarbeiter: "Sind Sie Parteimitglied?" – "Aein!" – "Sind Sie SA-Mann?" "Dein, ich gehöre der Arbeitsfront an." "Wo waren Sie denn früher?" fragt der Führer nach einer Pause. Der blonde junge Mann senkt den Blick, richtet

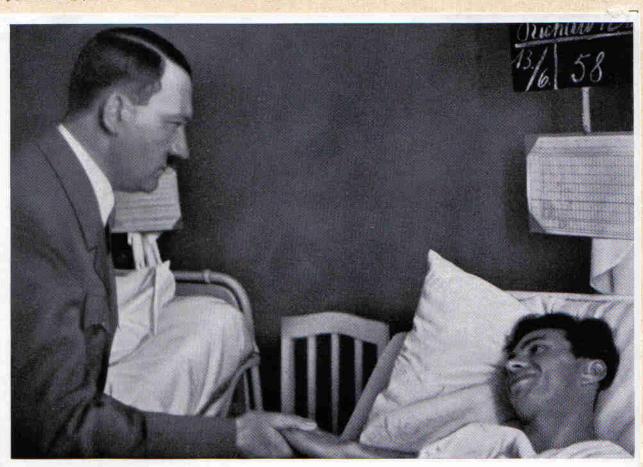

Besuch bei den Opfern von Reinsdorf

fich eins: "In ber Beimat, in ber Beimat . . ." Eben fegt eine Autokolonne an ben beiben Mannern borbei. "Die haben's fein", fagt ber eine - "die find fchneller da als wir", fagt ber and re. - "Sie winken!" rufen beide gugleich. End ba hält tatfächlich die Wagenkolonne und wartet, bis die beiden Manner, die fich in Trab gefest haben, herangekommen find. "Woher? - Wohin? - Einsteigent" Die beiden bekommen kugelrunde Augen bor Erstaunen, benn wer ba mitten auf ber Landstraße halt und zwei Arbeitsdienftmänner jum Einsteigen auffordert, das ift der führer. Er läßt fich genau bon ihnen ihr Leben schildern, und wie es in ihrem Arbeitsbienftlager aussieht, bas will er in allen Gingelheiten wiffen. Dann ift auch die kleine Stadt fcon ba. Die Wagen halten. Zum Abschied fragt ber führer den einen ber beiden: "Es wird bald regnen, haben Sie keinen Mantel babei?" - "Ich habe keinen Zivilmantel, mein Führer, ich war fehr lange arbeitslos."

sich bann auf und sagt stockend: "Ich war Jungkommunist, mein Führer!" Das Sprechen fällt ihm sichtlich schwer. Alle Blicke sind jeht auf ihn gerichtet. Ein peinlicher Augenblick. Da nimmt der Führer die Hand des jungen Mannes, drückt sie und sagt lächelnd: "Aber heut seid ihr doch alle bei mir, meine Jungens." End blutrot im Gesicht antwortet der junge Arbeiter: "Bei Gott, darauf können Sie sich verlassen, mein Führer!"

So reiht sich Bild an Bild bon der Verbundenheit jedes einzelnen im deutschen Volke mit Adolf Hitler.

In Hamburg, anläßlich der Führerkundgebung am Vorabend einer entscheidenden Volksbefragung drängte sich ein Schwerkriegsbeschädigter mit seinem Sohn durch die Sperrketten, die den Zugang zum Führerquartier abriegelten: "Ich will dem Führer ein Ständchen bringen." Die SS-Männer ließen den Mann durch und er baute sich nun auf der Straße unter dem Fenster des Führers auf, zog sein

Instrument mit bebenden Fingern aus der grauen Umhüllung und spielte ein Lied. Schweigend und andächtig berharrte die bieltausendköpfige Menge. Klagend suchten die Melodien des Straßenmusikanten das Ohr des Führers. Und der Führer hörte das Spiel. Der Führer ließ ihn zu sich kommen, sprach mit ihm und hörte sich die Geschichte seines Lebens an. "Vier Jahre bin ich nun arbeits-

der Opfer der schweren Reinsdorfer Explosionskatastrophe erschien. In langen Reihen standen die Särge der gefallenen Belden der Arbeit. Die Fahnen wehten auf Halbmast, mit dunklem Flor, schweigend stand die Trauergemeinde. In einem besonderen Block hatten sich die nächsten Angehörigen der Gefallenen versammelt. Es war ein Bild grenzenloser Trauer, die weinenden Mütter, Schwestern,

Saarkundgebung auf dem Ehrenbreitstein im August 1934

los", sagt der Schwerkriegsbeschädigte zum Schluß, "können Sie mich, mein Führer, nicht wieder in Lohn und Brot bringen?" Der Führer winkt einem seiner Abjutanten. Zwei rasche Telesongespräche, dann sagt der Führer: "Melden Sie sich morgen dort und dort, Sie können sosort mit der Arbeit ansangen." Mit Windeseile verbreitet sich die Nachricht unter der wartenden Menge. Nicht endenwollende, stürmische Obationen brausen als Antwort zum Führer empor.

Unbergeßlich auch der Cag, da der Führer gur Beifebung

Brüber und Bater gu feben. Dann erfchien ber Führer, bie Trauerkundgebung nahm ihren Anfang. Berggerreißend der Schmerg ber Angehörigen. Es fprachen die Redner, die Geiftlichen, das Lied bom guten Kameraben klang auf, und die Chrenfalben rollten über das feld. Da machte fich ber Führer bon feiner Begleitung frei und ging allein über ben Plat gu den Angehörigen. Bundert Arme reckten fich troftsuchend ihm entgegen, und unauslöschlich eingeprägt bleibt bem, ber dabei war, das tieftraurige Geficht des Führers, als er nun mitten in diefer Berfammlung eines unendlichen Schmerzes ftand. Dann begann er mit den einzelnen Mannern und Frauen ju fprechen ober brückte ihnen fchweigend die Band. Immer enger jog fich der Kreis um ihn. Tränen berfiegten, gufammengebrochene Menfchen richteten fich wieder auf. Bier nahm ber Führer ben Kopf einer untröftlichen alten Frau, die den Sohn berloren hatte, in feine beiben troftfpenbenben Bande, bort richtete er mit ein paar gütigen Worten einen totenblaffen Bitlerjungen, deffen Bater gefallen war, wieder auf. So ftark war der Troft, den der Führer den Trauernben gab, - benn fie waren nicht allein in ihrem Schmers. Als bann bie Angehörigen bie Arme sum Gruß erhoben und Abolf Bitler noch einmal ichweigend bankten, da waren Führer und Bolk fo unendlich nahe beieinander, auch in diefer Stunde tieffter Betrübnis. Der Führer und das beutsche

Polk . . . Da war einmal eine Kundgebung in der Franklurter Festhalle, und während der Führer drinnen vor Tausenden sprach, schlich sich eine Frau zu seinem Wagen und legte ein ganz kleines Sträußchen Maiglöckchen – es war mitten im Winter – auf den Plat im Auto, auf dem ihrer Ansicht nach der Führer nachher siten würde. Als sich nach Schluß der Versammlung die Wagenkolonne rasch in Fahrt setze, da hörte man inmitten der brausenden Heilruse eine ganz helle, durchdringende Stimme: "Die Maiglöckchen sind von mir!"

Hunderte und Causende solcher Geschichten könnte man noch erzählen, rührende und lustige, ergreisende und erheiternde. Sie alle aber sprechen nur das eine aus: "Daß hier ein Wunder geschehen ist, wie es einem Volke nur einmal in seiner Geschichte widerfährt, daß hier führer und Volk ein und dasselbe sind und daß die Liebe, die das Volk mit seinem Führer verbindet, so groß, so natürlich, so selbstverständlich und strahlend zu jeder Minute immer neu, aber immer gleich stark hervorbricht.

Welch unendliche Kraft, welch unendlicher Segen erblüht daraus für beide, für Volk und Führer, für den Führer und das deutsche Volk!



Minister Darré begrüßt den Führer anläßlich des Erntedankfestes



 November 1934 in München. Der Führer spricht vor der Feldherrnhalle zu den in die Partei neu aufgenommenen Angehörigen der Hitler-Jugend und des Bundes Deutscher Mädel

### Der führer ale Redner

Von Dr. Joseph Goebbels

es gibt zwei Arten von Rednern, die sich grundsählich und im Wesen voneinander unterscheiden: solche, die aus dem Berstand, und solche, die aus dem Herzen sprechen. Sie wenden sich demgemäß auch an zwei Arten von Menschen: solche, die aus dem Verstand, und solche, die aus dem Berzen empfangen. Redner aus dem Verstand bringt im allgemeinen das Parlament hervor; Kedner aus dem Herzen gebiert das Volk.

Der Redner aus dem Verstand muß, wenn er wirksam sprechen will, souberän über ein großes Material von Sta-

tistik und Wissen berfügen. Er muß die Dialektik, wie der Pianist die Klaviatur beherrschen. Mit der eisigen Kälte einer unerbittlich entwickelnden Logik stellt er seine Gedankenreihen zusammen und zieht aus ihnen seine unweigerlichen Schlüsse. Er wirkt in der Hauptsache auf Menschen, die bornehmlich oder ausschließlich mit dem Verstande zu arbeiten pslegen. Große und mitreißende Ersolge bleiben ihm versagt. Er versteht es nicht, die Massen im tiessen auszuwühlen und für große, himmelanstrebende Ziele zu erwärmen. Er bleibt auf das rein Lehrhatte be-

schränkt. So wie er selbst kalt ist, so läßt er auch kalt. Bestenfalls vermag er die Menschen zu überzeugen, niemals aber Massen zu mobilisieren und sie unter Hintansehung ihres eigenen Vorteils oder gar unter Inkausnahme von Gefahr und Tod in Marsch zu seben.

Anders beim Redner, der aus dem Herzen spricht. Es ift nicht gesagt, daß er die Fertigkeiten nicht beherrschte, deren mentalität der Ideengebung. Er kennt die geheimsten Falten und Verästelungen der Massensele und weiß sie mit Meisterhand bloßzulegen und anzurühren. Seine Reden sind Kunstwerke der Deklamation. In breitauslagernder Epik stellt er Menschen und Zustände dar; mit scharfem Griffel schreibt er seine Thesen in die Taseln der Zeit einzmit hohem und edlem Pathos türmt er über seine Gedan-

kenreihen die ragenden Säulen seiner Weltschau. So wie seine Stimme aus der Tiese des Blutes spricht, so dringt sie beim Zuhörer dis in die Tiese des Blutes hinein. Die geheimsten Saiten der menschlichen Seele bringt sie zum Erklingen. Die Trägen und Faulen rüttelt sie auf, die Lauen und Zweiselnden richtet sie hoch, die Feigen macht sie zu Männern und die Schwächlinge zu Helden.

Solche Töne bernimmt die Geschichte nur selten. Dringen sie aber mit ihrer Allgewalt durch ein träges Jahrhundert, dann werden Völker und Zustände unter ihnen neu ausgerichtet.

Diese rhetorischen Genies sind die Trommelschläger des Schicksals. Sie fangen als Einsame in verworfenen und zusammenbrechenden Geschichtsepochen an und stehen plöslich und unerwartet mitten im hellsten Scheinwerferlicht einer neuen Entwicklung. Das sind Redner, die Völkergeschichte gestalten.

Wie jeder große Mann, so hat auch der Redner von Format seinen ihm eigenen Stil. Er kann nur so reden, wie er ist. Ihm ist sein Wort auf den Leib geschrieben. Er spricht, ob im Aufruf, im Plakat, im Brief und Aufsat, in Ansprache und Rede die Sprache, die seinem Wesen und seiner Art gemäß ist.

Es gibt dafür in der Seschichte bielkältige Beispiele, die einwandfrei dartun, daß große Redner sich nur in der Größe ihrer Wirkung ähneln und gleichen, daß aber die Art ihres Appells an die Völker

und ihres Aufrufs an die Herzen immer nach Zeit, Nation und Charakter der Epoche grundverschieden ist. Cäsar sprach anders zu seinen Legionen als Friedrich der Große zu seinen Grenadieren, Napoleon anders zu seinen Garden als Bismarck zu den Abgeordneten des Preußischen Landtags. Jeder von ihnen aber bediente sich der Sprache, die die Menschen vor ihm verstanden, und er gebrauchte Worte und Gedanken, die in ihren Sinnen zündeten und in ihren Herzen einen Widerhall tanden. Dem tiessten und rätselhaftesten Bämon ihrer Zeit gaben sie plastischen Ausdruck

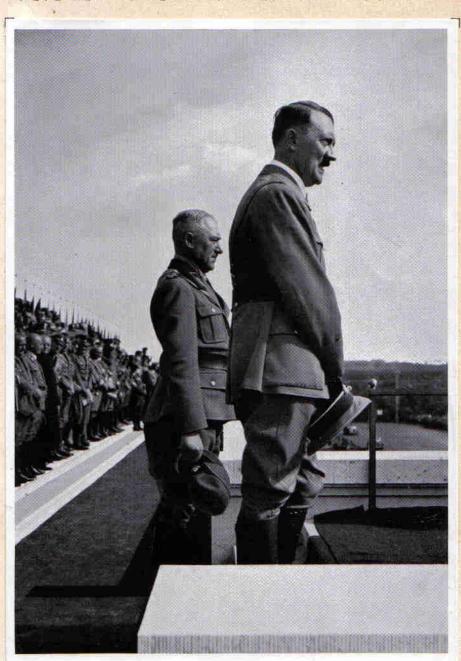

Der Führer mit Reichsarbeitsführer Hierl vor 47 000 Arbeitsmännern auf dem Reichsparteitag 1935

Meister der Redner aus dem Verstande ist. Vielkach sind sie ihm nur Handwerkszeug, das er als wahrer Virtuose der Redekunst je nach Belieben in Anspruch nimmt. Darüber hinaus aber verfügt er über Fähigkeiten, die dem Verstandesredner immer verschlossen bleiben werden: die Klarheit der Diktion verbindet sich bei ihm mit der wie seihstverständlich wirkenden Einkachheit der Gedankensehung; er wittert aus dem Instinkt heraus, was gesagt werden muß und wie es zu sagen notwendig ist. Die Größe der dichterischen Schau bereint sich in ihm mit der Monu-



Rede an die Belegschaft bei Blohm & Voß



Übernahme der Reichsführerschule in Bernau im Jahre 1933

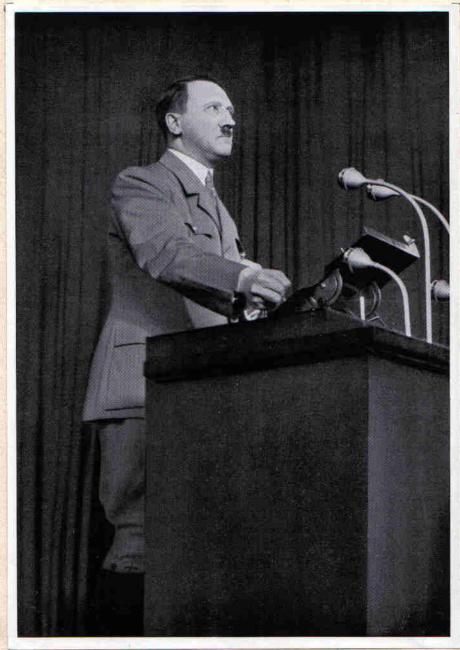

Der Führer im Wahlkampf um Deutschlands Freiheit. März 1936

und wirkten damit über die Jahrhunderte hinweg als die ewigen Künder großer Zeitideen, die Geschichte machten und Völkerleben gestalteten.

Es scheint auch so, als seien die Rassen verschieden zum Reden veranlagt, als gäbe es Völkerbegabungen, die zu spröde seien für diese mitreißende Kunst und wieder andere, die geradezu dazu prädestiniert wären. Man spricht nicht umsonst von einer lateinischen Beredsamkeit. Die große Fülle der mittelmäßigen und bedeutenden Talente der Rhetorik gerade in romanischen Völkern gibt diesem Wort eine gewisse Berechtigung. End es liegt wohl im Sinn dieser Tatsache, daß Redebegabungen hier auch auf jenes Publikum stoßen, das sie versteht, sie trägt und ihnen weiteste Auswirkungsmöglichkeiten gibt.

Um unser deutsches Volk ist es, was das betrifft, in aller Vergangenheit schlecht bestellt gewesen. Es brachte Staatsmänner und Soldaten, Philosophen und Wissenschaftler, Musiker und Dichter, Baumeister und Ingenieure, Pla-

nungs- und Organifationsgenies in Bulle und fülle herbor. Aber 3u allen Zeiten mangelte es ihm an großen rhetorifchen Begabungen. Seit Fichte fich mit feinen klassischen Reden an die deutsche Pation wandte, gab es keinen mehr, der das Bers des Volkes erwärmen konnte, bis Bismarck feine Zeit anrief. Als Wismarck die Rednertribune berließ, blieb fie bon wirklichen Talenten leer, bis aus dem Zusammenbruch bes Welthrieges ein neuer Künder bolkifcher Rot erftand. Was fich dazwischen betätigte, war im besten Falle Mittelware, die 3war für den Hausgebrauch des Parlaments oder der Auffichtsratsfigung ausreichte, die aber im Bolke felbft, bas boch im Ciefften angefaßt werben follte, nur auf eifige Referbe ftieß.

Es lag dies wohl auch an der Zeit selbst. Sie hatte keine großen Ideen und keine himmelstürmenden Projekte: sie bersank in einem öden Sättigkeitsgefühl. Die einzige Scheinaussehnung gegen sie, der Marxismus, war im Geheimen mit ihr berbündet und seine Träger Repräsentanten des Materialismus, der niemals den Funken wahren Genies entzünden kann.

Revolutionen aber gebären wahre Redner, und von wahren Rednern werden Revolutionen gemacht! Man darf in ihrem Verlauf das geschriebene oder gedruckte Wort nicht überschätzen; das gesprochene aber entsacht mit der geheimen Magie seiner unmittelbaren Wir-

kung die Sinnen und Bergen der Menschen. Es wird mit Auge und Ohr bernommen, und die mitreißende Wucht bon Menschenmaffen, die fich durch den Klang einer menschlichen Stimme ergreifen laffen, sieht auch ben noch Schwanhenden und Zweifelnden unwiderftehlich in ihren Bann. Do bliebe bas ftaatsmännische Genie, das ein höheres und unergründliches Schickfal bei feinem Anfang auf die Schattenseite des Lebens gestellt hat, wenn ihm nicht die Kraft der Rede und die explosive Macht des Wortes jur Berfügung ftande! Sie gibt ihm die Möglichkeit, aus Idealen Ideen und aus Ideen Realitäten gu machen. Mit feiner Bille fammelt es Menfchen um feine Fahne, die bereit find, bafür ju kämpfen; bon ihm angetrieben, feten Manner Gefundheit und Leben aufs Spiel, um eine neue Welt jum Siege ju führen. Aus ber Propaganda des Wortes formt fich die Organifation, aus der Organifation entwichelt fich die Bewegung, und die Bewegung erobert den Staat. Es kommt nicht nur darauf an, baß Ideen richtig

find; entscheidend ift, bag man fie richtig an die Maffen heranbringt, daß die Maffen felbft ihre Träger werden. Theorien werden immer Theorien bleiben, wenn nicht lebendige Menschen fie gur Gestaltung führen. Tebendige Menschen aber gehorchen in aufgewühlten Zeiten nur einem Appell, der in ihren Bergen gundet, weil er aus dem Berzen kommt.

Es ist schwer, den Fiihrer als Redner in diese Reihe hineinguftellen. Seine Kunft ber Maffentormung ift fo einmalig und einzigartig, baß barauf kein Schema und bein Dogma paßt. Es wäre absurd, ju denken, daß er je eine Redner- ober Sprachschule besucht hatte; er ift ein Genie der Redekunft, das gang eigengewachsen ift, ohne Zutun bon irgendeiner anderen, womöglich gar bewußten Seite. Man hann fich gar nicht borftellen, daß der Führer einmal anders gesprochen hätte, als er jeht spricht, oder daß er je einmal anders sprechen würde. Er fagt das, was ihm aus

dem Bergen kommt, und es geht deshalb auch unmittelbar in das Herz des Zuhörers hinein. Er befist die wunderbare Gabe, mit dem Inflinkt ju wittern, was in ber Luft liegt. Er hat die Fähigkeit, es so klar, logisch und einschränkungslos zum Ausdruck zu bringen, daß der Zuhörer in die Meinung berfest wird, es fei feit je feine Anficht gewesen, was da borgetragen wird. Das ift das eigentliche Geheimnis ber magifchen Wirkung einer Bitler-Rebe. Benn der Führer ift weder ausfclieflich ein Sprecher aus bem Perftande noch aus bem Bergen. Er redet aus beiden heraus, je. wie es die Stunde gebietet. Die wesentlichsten Charakterzüge feiner Ansprachen an das Volk find: Klarheit des Aufbaus, Unerbittlichkeit ber logischen Burchführung einer Gebankenreihe, Ginfachheit und Allgemeinverständlichkeit des Ausdrucks, mefferscharfe Dialektik, ein ausgeprägter und niemals triigender Inftinkt für die Maffe und ihre Gefühle, ein fafginierendes Pathos, das mit äußerfter Sparsamkeit zur Anwendung kommt, und das Gnadentum eines Anrufs ber Seelen, der niemals im Bolke unbeantwortet bleibt. Der führer sprach einmal bor bielen Jahren, als er noch weit bon der Macht entfernt ftand, in einer Berfammlung, die zum größten Teil bon politifchen Gegnern besucht war und in der er deshalb 3u Anfang nur eifiger Ablehnung begegnete. In einem zweistündigen

keit feiner Zuhörerschaft legte er alle Hemmungen und Widersprüche nieder und sprach am Ende nur noch in ein brodelndes Meer von Zustimmung, Jubel und Begeifterung hinein. Als er geschloffen hatte, rief bom bochften Rang eine Mannerftimme herunter: "Bitler ift ein Columbus!"

Barin war bas Wefentliche ertaßt. Er hatte es fertiggebracht, das Ei auf die Spipe ju ftellen. So verworren und geheimnisboll die Zeit und ihre Sehnfüchte waren, er hatte fie entwirrt und ihnen ihre Beheimniffe entriffen. Er zeigte fie feinen Zuhörern wieder in einfachen und klaren Linien auf, fo wie der Mann bon ber Strafe fie langft empfunden, aber noch nicht jum Ausbruck ju bringen ben Mut gehabt hatte. Was alle bachten und fühlten, Bitler fagte es! Und nicht nur das: er hatte die Zivilcourage, gegen das Widerftreben fast aller daraus die Rupanwendung ju giehen und in eherner Logik die Forderungen aufzustellen, die der Zeit und ihren Bedürfniffen entfprangen.

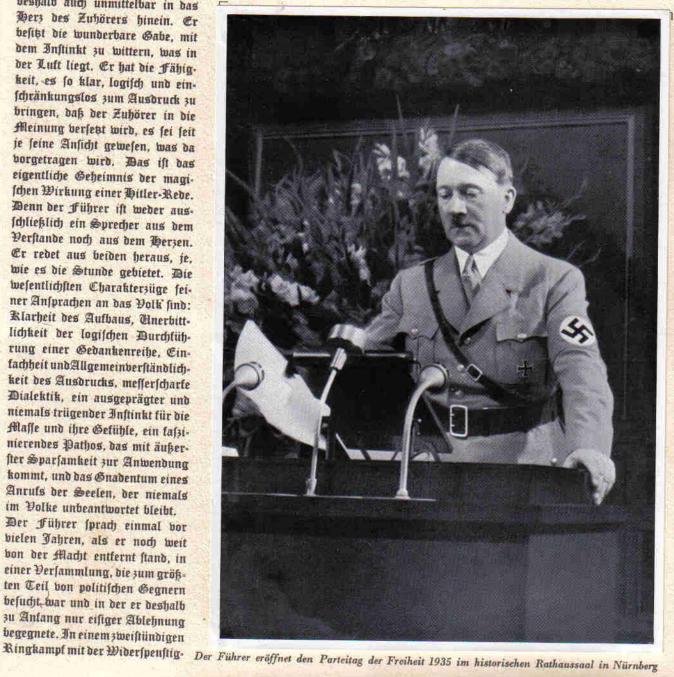



Der Redner

Der Führer ift ber erfte in ber beutschen Entwicklung, bem bie Sprache als Werkzeug biente. um Geschichte zu machen. Er hatte, als er anfing, nichts als fie. Rur auf die Kraft feines ftarken Bergens und die Macht feines reinen Wortes geftüst, begann er. Mit beiben faßte er die Seele bes Volkes in ihren tiefften Tiefen. Er sprach nicht so wie die anderen. Er konnte mit ihnen überhaupt nicht berglichen werben. Dicht, als wenn er die Doten und Sorgen, die ben kleinen Mann bedrückten, nicht gekannt ober nicht von ihnen gerebet hätte; aber fie waren bei ihm nur Binfelftriche auf dem graufigen Semälbe, das er bom beutschen Zusammenbruch entwart. Er gab mehr als bloke Barftellung, er war kein tenbengiöfer Milieuschilderer wie die anderen. Er hob die Bedrängnisse des Tages in ihren allgemeinen nationalen Sinn hinein und gab ihnen eine über die Stunde hinaus wirkende Bedeutung. Er appellierte nicht an bie schlechten, sonbern an bie guten Inftinkte ber Maffen. Seine Rede war ein Magnet, ber alles an fich 30g, was im Volke noch Gifen im Blut hatte.

Bumme und überheblicheburgerliche Bobiköpfe haben fich eine Zeitlang darin gefallen, ihn als "Trommler" abzutun. Sie fpotteten ihrer felbft und wußten nicht wie. Weil ihnen die Kraft der Rebe fo bollhommen mangelte, beshalb faben sie in ihr eine minbere Bunft der Staatsge-



Adolf Hitler

ftaltung. Sie ichielten nur nach der Macht, ohne fich indes dariiber ular zu fein, daß der Marxismus ihnen die Alacht mit Sewalt genommen hatte und fie ihnen auch nur unter bem Bruck ber Gewalt wieder abgeben würde. Sie grünbeten Konventikel, wo eine Volksbewegung aufmarschieren mußte. Sie bersuchten sich in Putschen, wo eine Revolution in der Luft lag. Sie trugen Berachtung der Maffe gur Schau, weil fie ber Maffe nicht Berr zu werben bermochten. - Benn die Maffe beugt fich nur bem, ber fie unter fein unerbittliches Gebot nimmt. Sie gehorcht nur, wenn einer gu befehlen berfteht. Sie hat einen ju feinen Inftinkt, um nicht unterscheiden zu können, ob etwas gemeint oder bloß gefagt ift.

Das ift vielleicht der klaffischfte Beweis für die innere Unverdorbenheit des deutschen Volkes, daß es dem Appell eines Mannes fein Dhr lieh, ber gegen Staat und Gefellfchaft, gegen Breffe und öffentliche Meinung, gegen fcheinbare Vernunft und Müslichkeit nur auf fich felbft und fein

alaffifchfte Beweis für die über alle Zeiten hinausragenbe rednerische Genialität bes Führers, daß fein Wort allein eine gange Zeit ins Wanken brachte, einen festgefügt fcheinenben Staat fturgte und eine neue Zeit gum Anbruch rief.

Eine geschichtliche Rednerfigur, die solche Wirkungen auslöft, muß über alle Möglichkeiten des gefprochenen Wortes berfügen. Und bas ift auch beim Führer ber fall. Er fpricht bor Arbeitern ebenfo felbstberftändlich und souberan wie bor Wiffenschaftlern. Sein Wort ftoft ebenfo tief in das Herz des Bauern wie des Städters. Wenn er zu Kinbern redet, fo fühlen fie fich bon ihm im Innerften angefprochen. Redet er gu Mannern, fo dringt ber Zauber feiner Stimme bis ju ihren geheimsten Regungen bor. Beine Ansprache ift Geschichtsphilosophie, übersest in das Wort des Bolkes. Er befist die Sabe, große Epochen historischer Bergangenheit aus langer Bergeffenheit emporzuheben, und fie, faft wie altbekannt, bor bas Auge beffen hinguftellen, ber Wort gestellt war. Und das ift andererseits wiederum der nie borber etwas dabon gewußt oder bernommen hatte. Es



Vor der Jugend

were wird den Schäden der Zeit nicht nur mit dem inweren Handwerkszeug der Weltanschauung, sondern mit Wis und beißender Lauge der Fronie zu Leibe prückt. Hier feiert der Humor seine Triumphe, der mit wam Auge weint und mit dem anderen lacht. Hier ist wer Ton getrossen, der auch durch die Sorgen und bedrängnisse des täglichen Lebens klingt.

untrügliches Zeichen dafür, ob eine Rede letten Anwichen genügt, ist die Tatsache, daß sie sich nicht nur gut
wiert, sondern auch gut liest. Die Reden des Führers
im kulistische Meisterwerke, ob er sie aus dem Stegreis wrodisiert, oder ob er sie nach kurz hingeworfenen Stichwirtern entwickelt, oder ob er sie bei bedeutsamen intermalen Anlässen von einem genau sixierten Konzept
wertesung bringt. Wer nicht in seiner unmittelbaren
sie sist, kann kaum entscheiden, ob die schristlich sormulierte, verlesene Rede frei gehalten wird, oder die frei
praliene Rede schriftlich sormuliert ist. Denn beide sind

tehlt seiner Rede bollkommen sener aufreizende Ton von Besserwisterei, der die sogenannten Reden gelehrter Häupter auszuzeichnen pflegt.

Immer wieder kreift fein Wort um den gentralen Gebanken ber Bolk- und Nationwerdung unferer Raffe. Taufendfältige Formulierungen fteben ihm bafür zur Verfügung. Niemals hatder Zuhörer das Empfinden, als fei das schon gesagt worden. Immer aufs neue werben ben Maffen biefelben großen, tragenden Gebanken unferer bolkischen Wiedergeburt in ewig wechselnden Formen eingehämmert. Dabei fehlt diefer Art ber Redekunft jedes Doktrinare. Wird eine Tatfache als Behauptung borweggenommen, fo erscheint fie im weiteren Berlauf der Darlegung durch eine unerschöpfliche Fülle bon Beifpielen belegt. Diefe Beifpiele werden nicht dem Lebensund Gefellschaftsgebiet einer beftimmten Schicht entnommen, fo daß bie anderen Schichten bon ihrer Beweishraft unberührt bleiben. Sie ftammen insgefamt aus dem Leben des ganzen Volhes, bas fein eigenes Bafein in ihnen wiederfindet. Sie werben mit einer Stärke der Empfindung herangezogen, daß selbst der blindwiitigste Gegner am Ende kapituliert in ber Erkenntnis, daß diefer Redner im Gegenfas 3u allen Parlamentsjongleuren glaubt, was er fagt.





Reichsparteitag 1935

druckreif im beften Sinne bes Wortes. Diefes Bild ware nicht bollständig, wenn man des Führers nicht als überragenden Gestalters und Meisters der rednerischen Diskusfion hinreichend Erwähnung tun wollte. Das leptemal hatte die breiteste Offentlichkeit Gelegenheit, ihn als solchen in feiner Auseinanderfetjung mit der Sozialdemokratie im Reichstag des Jahres 1933 kennengulernen, als er auf eine plumpe und bummbreifte Jeremiade bes bamaligen Reichstagsabgeordneten Wels Antwort gab. Man hatte das Gefühl, als wenn hier Kabe und Maus gespielt würde. Der Marxismus wurde bon einer Ecke in die andere getrieben. Und wo er auf Schonung hoffte, da gab es nur Vernichtung. Mit einer fast atemberaubenben Genauigken fielen bie rednerischen Beitschenhiebe auf ihn herunter. Ohne Manufaript, ohne Stichwortaufgeichnung hielt ber Führer feine große, langersehnte Abrechnung mit jenen sozialbemokratifchen Parlamentsroutiniers, Die hier den Gnadenftoß empfingen. Wie oft hatte er fie bor Jahr und Tag in feinen Bersammlungen in die Enge getrieben, wenn sie ihm entgegenzutreten wagten. Damals hatten sie immer noch die Möglichkeit, am anderen Tage in ihren Zeitungen ichmachvolle Riederlagen in triumphale Siege umzulügen. Best gerieten sie ihm vor den Augen des ganzen Volkes in seine Gewalt, und hier drohte ihnen das Debakel.

Bon diefer Art unerbittlichen, rednerifchen Offenfibgeiftes wußten alle jene Richter und Staatsanwalte ein Liedchen ju fingen, die ben Angehlagten oder Zeugen Bitler mit harmlos naiv scheinenden Fragen oder dummen und schimmerlofen Bemerkungen aufs Glatters führen wollten. Aus dem Bolksgerichtsprozeß des Jahres 1924, der den Aufftand bom 8. bis 9. November 1923 juriftisch bereinigen follte, wurde ein triumphaler Sieg für die Angeklagten, weil der Führer den Bergen von Akten, Bosheit und Berständnislosigkeit die strahlende Kraft seiner offenen Wahrhaftigkeit und bie durchschlagende Wirkung feiner binreißenden Beredfamkeit entgegenstellte. End die Republik mag wohl nicht ohne Bedauern den Ausgang des Leipziger Reichswehrprozesses vom Jahre 1930 zur Kenntnis genommen haben, der den Führer und feine Bewegung bernichten follte, in Wirklichkeit aber für ihn bas Sprungbrett wurde ju einer rednerischen Wirksamkeit, die in die gange Welt hinausbrang. Man erinnert fich heute nur noch mit Schaudern der Catfache, daß ein judisch-kommunistischer Rechtsanwalt ihn als Zeugen bor einem Berliner Gericht neun Stunden lang ununterbrochen bor bas Schnellfeuer feiner Fragen ftellen durfte und registriert mit ftolger Zufriedenheit, daß dem judifchen Bolfchewismus hier ein Gegner gegenübertrat, der ihm unerbittlich mit Wort und Idee in die Parade fuhr und nicht von ihm abließ, bis er überwältigt am Boben lag.

Wir sahen und erlebten den Führer als Redner auf dem Parteitag der Freiheit des Jahres 1935. Fünszehnmal hat er in einem Zeitraum von sieben Tagen zu den Massen gesprochen. Nicht ein einziges Mal wurde dabei derselbe Gedanke vorgetragen oder dieselbe Redewendung gebraucht. Alles wirkte immer wieder aufs neue frisch, jung, vital und eindringlich. Er sprach anders vor den Amtswaltern als vor den Saund SS-Männern, anders vor der Jugend als vor den

Frauen. Er, der in seiner großen Kulturrede die geheimsten Seheimnisse künstlerischen Schaffens offenlegte, wandte sich in seiner Ansprache an die Wehrmacht an den letzten Soldaten im letzten Bataillon und wurde von ihm verstanden. Dier ist ein Wogen gespannt, unter dem sich das Leben des ganzen deutschen Volkes bewegt und abspielt. Ihm ist ein Künder des Wortes geworden, der seinem tausendfältigen Basein mit der göttlichen Gnade der Sprache naherückt.

Basein mit der göttlichen Gnade der Sprache naherückt. Am größten aber ist der Führer als Redner, wenn er im kleinsten Kreise spricht. Hier wendet er sich in ewigem Wechsel an jeden einzelnen seiner Zuhörer. Das gibt der Unterhaltung mit ihm den bewegten Fluß, die keinen Augenblick rastende Folge und erweckt in den Zuhörern jenes Interesse, das niemals erlahmt, weil es sich immer auss neue angesprochen sühlt. Sei es, daß er über ein zufällig ausgeworfenes Thema mit einem Fachwissen spricht, das alle frappiert und den Spezialisten in staunende Verwunderung versetz, sei es, daß Dinge des Alltags nebenbei von irgendeinem erwähnt und plöslich von ihm in grundsäbliche Allgemeingültigkeit gehoben werden.

Hier geht der Führer intimer und detaillierter, als es die öffentliche Rede erlaubt, auf den Kern der Dinge 3u, um ihn mit unerbittlicher Logik bloßzulegen. Aur der, der ihn so einmal den Mann 3u Mann hörte, bermag die ganze Größe seiner rednerischen Genialität zu erfassen.

Man kann von seinen Ansprachen an das Volk und an die Welt in der Tat sagen, daß es Worte sind, die einen Zuhörerkreis sinden, wie ihn die Geschichte noch niemals sah. Aber auch Worte, die in den Herzen zünden und ununterbrochen ihre nachhaltige Wirkung ausüben auf die Gestaltung einer neuen internationalen Zeitepoche. Es gibt heute in der ganzen Kulturwelt wohl kaum noch einen Menschen, der nicht einmal den Klang seiner Stimme vernahm und, ob er seine Worte verstand oder nicht, von dem Zauber ihres Tons im Innersten seines Herzens angesprochen wurde. Unser Volk kann sich glücklich schäpen, über sich eine Stimme zu wissen, auf die die Welt lauscht, eine Stimme, die gesegnet ist. Worte zu Gedanken zu formen und mit Gedanken eine Zeit in Bewegung zu seben. Dieser Klann gehört zu jenen Menschen, die den Mut be-

fiben, Ja und Dein ju fagen, ohne es im Rebenfat durch ein Wenn oder Aber zu berfälfchen. In einer Situation, in der in allen Ländern der Erde Millionen und Millionen Menfchen bon bitterftem Leib, fchwerfter Trubfal und furchtbarfter Dot gefchlagen find, in der fich kaum ein Stern zeigt in dem dunklen Gewölk, das Europas Bimmel überschattet, in der die Bolker von dumpfen Sehnfüchten erfüllt und getrieben find, die zum Ausbruck zu bringen ihnen die Gabe und Gnade fehlt, steht er über Beutschland als einer unter ben ungegählten Millionen, dem, wenn der Menfch in feiner Qual berftummt, ein Gott gab, ju fagen, was wir leiden!



Der Führer spricht zum deutschen Volk

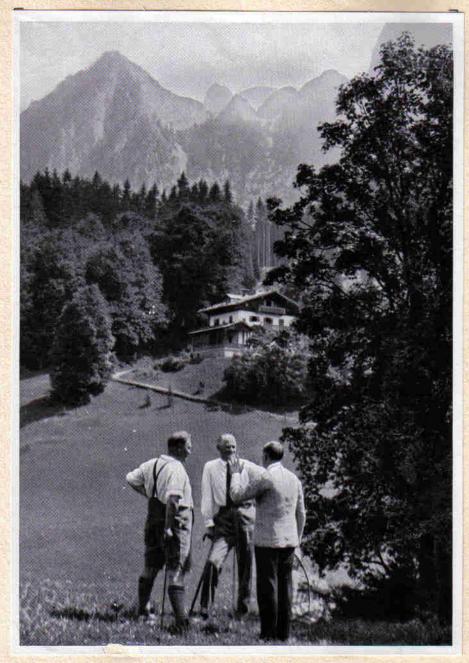

Spasiergang auf dem Obersalzberg

### Der führer in leinem Pripatleben

### Von Obergruppenführer Wilhelm Brüchner

es ist selbstverständlich, daß ein Mann, der so eingespannt ist in die politische Arbeit, wie der Führer, ihr sein Privatleben opsern muß. Und wenn er sich einmal von dem Brange der Amtsgeschäfte treimachen will, so tolgen ihm doch die Probleme der Politik bis in die sernsten Winkel der heutschen Heimat, sei es nun ein kleines, stilles Borf in ben Dünen der Ostsee oder Haus Wachenseld auf dem Obersalzberg. Sie eilen ihm nicht nur nach in Form von Telesonanrusen und Telegrammen, Briesen und Akten, auch aus dem Herzen ist die ständige politische Arbeit nicht

ju berbannen, die Sorge um Deutschland. Mit dieser Sorge legt sich der Führer spät in der Nacht zur Ruhe, mit dieser Sorge erwacht er am frühen Morgen. Da verfolgen ihn Schwierigkeiten der außenpolitischen Lage, die Notwendigkeiten der neuen Arbeitsschlacht, Schwierigkeiten, die sich auf sinanzpolitischem Gebiet ergeben, die Notwendigkeiten der Sicherung der Ernährung des deutschen Volkes, Probleme der Jugenderziehung, Fragen der deutschen Kultur, Entschlüsse im Kahmen der Wiederherstellung der deutschen militärischen Sicherheit, – und so geht es in bundentschen militärischen Sicherheit, – und so geht es in bundentschen militärischen Sicherheit, – und so geht es in bundentschen militärischen Sicherheit, – und so geht es in bundentschen militärischen Sicherheit, – und so geht es in bundentschen militärischen Sicherheit, – und so geht es in bundentschen werden der Bederherschen der B

tem Wechfel fort, kaum ein Gefpräch, bas nicht fofort mitten in die sentralften politifchen Fragen bineinführte, nicht ein Erlebnis, bas nicht unmittelbar wieber an wichtigfte Enticheidungen erinnerte. Alles in Beutschland beginnt ja bei biefem Manne und endet bei ihm. Eind wenn er gang gurückgesogen ein paar Tage auszuspannen scheint, fo ift es doch nur die Borbereitung für neue große Entscheibungen, für eine neue intenfibe Arbeitsleiftung. Ja, auch im Flugseuge erreichen ihn noch die Funktelegramme feiner Reichsleiter und Minifter.

So ift bas Privatleben des führers aufgegangen in seinem öffentlichen Amt, in seiner Arbeit für Beutschland, und wenn man von seinem Privatleben sprechen will, so kann man eigentlich nur sagen, daß es darin besteht, die politische Arbeit aus den Amtszimmern der Reichskanzlei in weniger amtliche Käume zu verlegen.

Trot alledem findet er Zeit, sich mit allen Fragen der Kunst und der Wissenschaft zu betassen. Die höchste und schönste Entspannung von den aufreibenden Tagesarbeiten findet er in der Musik, im Anhören einer Oper oder eines Symphonie-Konzertes. Bann erst ist er ganz losgelöst von drängenden Tagessragen, und mancher große schöpserische Sedanke entstand aus der Versunkenheit in dem gewaltigen Reiche der Töne.

Auch in den Käumen seiner Dienstwohnung in der Keichskanzlei hat der Führer von Zeit zu Zeit führende deutsche Künstler zu Gast, die ihm die besten Schöpfungen unserer Zeit vermitteln, und nicht selten dehnen sich nach den künstlerischen Warbietungen die Gespräche über Klusik und Wrama, Lyrik und Roman, Waukunst und Philosophie die tief in die Nacht hinein aus. Kaum einer, der nach einem solchen Abend nicht mit wertvollen Anregungen angefüllt das Paus verlassen hätte.

Reben der Musik, dem Cheater und der Baukunst ist es besonders der Film, der die Ausmerksamkeit des Führers sindet, da er der jüngste. Zweig künstlerischen Schaffens ist. Eine Filmapparatur

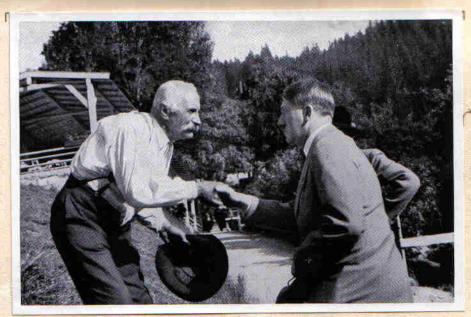

Am Obersalzberg. Ein Nachbar begrüßt den Führer



Er darf durch das Fernrohr schauen



Ministerpräsident Göring beim Führer auf dem Obersalzberg



Ein Kamerad aus dem Feld besucht den Führer



Haus Wachenfeld am Obersalzberg bei Berchtesgaden



Begegnung am Obersatzberg

in ber großen Halle ber Reichshanzlei macht es möglich, sich zwischen den drängenden Fragen des Tages die Produktion Deutschlands und der Welt anzusehen. Auch den Filmschaftenden wurden durch den Filmschaftenden wurden durch den Filhrer viele neue Anregungen aus eigener Kenntnis der Dinge gegeben.

Oft läbt ber führer Befucher, bie jum bienftlichen Bortrag bei ihm erschienen find, ein, mit ihm das Mittageffen einzunehmen, bamit er die Zeit findet, irgendeine Frage, die ihm befonders bei bem dienftlichen Bortrag aufgefallen ift, noch ausführlicher ju befprechen, und fo finden fich häufig Menfchen ber berichiedenften Arbeits- und Intereffengebiete, Offigiere und Wiffenschaftler, Manner ber Wirtfchaft und der Kunft, hohe Barteiführer und alte Kampfgefährten aus der Kriegszeit und ben erften Tagen ber Bewegung an bem Mittagstifch bes Führers gufammen und erhalten fo nicht nur bon ihm, fondern auch im Gefpräche untereinander neue Renntniffe und Anregungen.

Das Wochenende benutt ber führer gerne, um fich perfonlich bon ber Stimmung im Bolke zu überseugen und fich bon ben fortfchritten in ber Aufbauarbeit ohne offiziell angefagte Besichtigungen ein Bilb ju machen. Dann fährt er mit bem ihm aus ber Rampfzeit liebgewordenen Wagen burch die Saue Beutschlands, und faft an jedem Orte wird irgendeine Erinnerung aus jener Zeit des Rampfes um bie Macht lebendig. Es ift für feine Begleitung immer wieder ein erneutes, tiefes Erlebnis, die ungeheure Liebe bes Bolkes ju feben, die dem Führer auf folden Fahrten entgegenschlägt.

Einige Orte in Deutschland gibt es, an die der Führer besonders gern zu kurzer Erholung immer wieder zurückkehrt. Da ist vor allen Dingen das allen Deutschen bekannte Haus am Obersalzberg, das mit der Geschichte der Bewegung so eng verbunden ist. Auch an der Ost- und Nordsee liegen ein paar Orte in den Dünen versteckt, die der Führer gern zu kurzer Erholung oder um besonders wichtige Besprechungen ab-

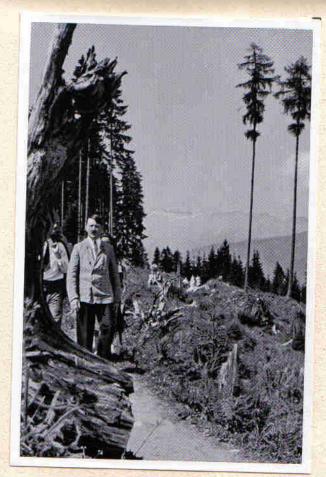

Spaziergang in den Bergen



Tage der Ruhe. Der Führer und die kleine Helga Goebbels

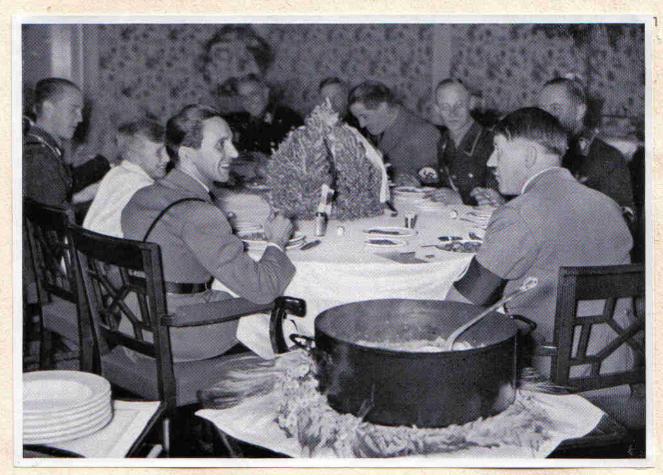

Eintopf, auch beim Reichskansler



Gute Nachricht

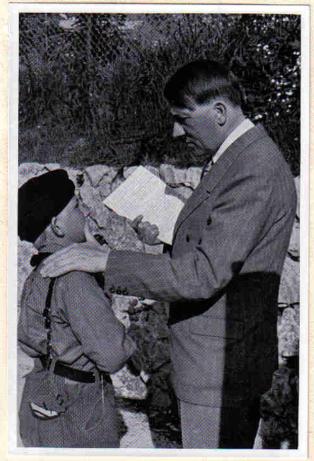

Ein Pimpf übergibt dem Führer einen Brief seiner kranken Mutter

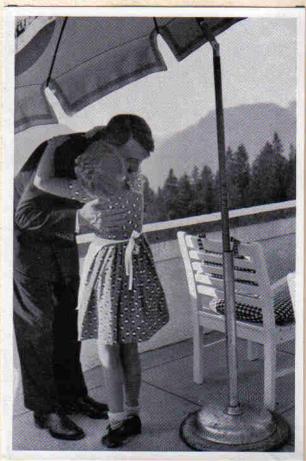

Kleiner Besuch beim Führer auf dem Obersalzberg

suhalten, aufsucht. Spaziergunge durch die Buchenwälder bei Sonnenuntergang am Strande bes Meeres haven schon oft Erholung geboten und gleichzeitig wichtige politifche Enticheidungen gebracht. Ohne Scheu kommen auf folden Spaziergängen bie Kinder bem Führer entgegen, geben ihm bie Band, plaudern mit ihm und ersählen ihm alle ihre kleinen, aber für fie fo wichtigen Erlebniffe. Dann kann es geschehen, daß ber Führer die wichtigften Unterhaltungen abbricht, um ein paar Minuten gang in ben Freuden und Leiden eines folchen Kindes aufsugehen.

In den größeren Hafenorten sammelt sich die Marine um den Führer, und Schilderungen aus dem Kriege, Berichte von A-Boots-Fahrten und von den Kämpsen am Skagerrak beleben einen kurzen, zwanglosen Abend. Genau so ist es in den kleinen Garnisonen auf dem Lande, wo oft der Führer selbst spannend und eindrucks voll von seinen Kriegserlebnissen an der Westsront erzählt.

Oft legt er an landschaftlich besonbers reisbollen Bunkten feiner Fahrten ein kurges Dicknick ein, fei es nun an einem ftrahlenden Sommerfonnentag oder in einer warmen, schönen Mondnacht. Wie oft kommt es bor, baß bann Beerenlefer und Holzsammler plöblich herankommen und überrafcht einhalten, wenn fie erkennen, daß es ber Führer ift, ber hier auf einer Waldwiese fich einen Apfel fchält ober ein paar Brote bergehrt. Dann winkt er bie Zögernden heran und lädt fie gur Ceilnahme am Effen ein.

Manche Leute fragen sich, warum wohl der Führer gerade den Gbersalzberg sich zu seiner Beimat erkoren hat. Aber wer einmal dort droben gestanden hat, der begreist, daß es in Beutschland wohl kaum einen Grt gibt, von dem aus man trot der Nähe des umrahmenden Gebirges einen so weiten und ungehinderten Wick in die Schönheiten der Welt hat. In einem Ausschnitt der Berge nach Korden, zu Füßen des Gaisberges, liegt hingebettet die alte Bischosftadt Salzburg. An föhnigen Tagen

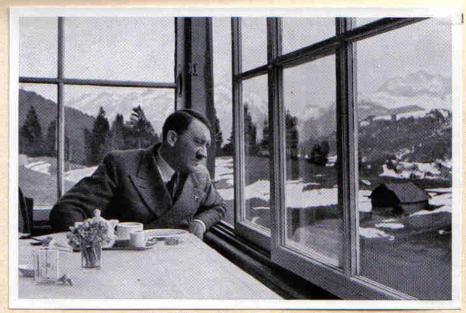

Auf der G'schwandner Alm bei Garmisch



Der Führer während des Sommerurlaubs vor dem Bruckerlehen bei Berchtesgaden, wo Dietrich Eckart 1923 längere Zeit wohnte

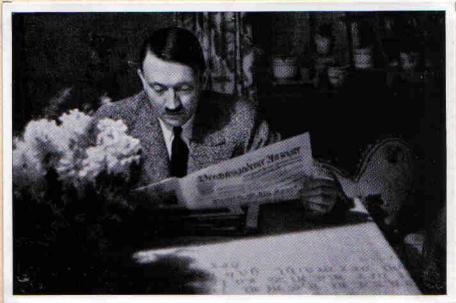

Abend am Ubersalzberg

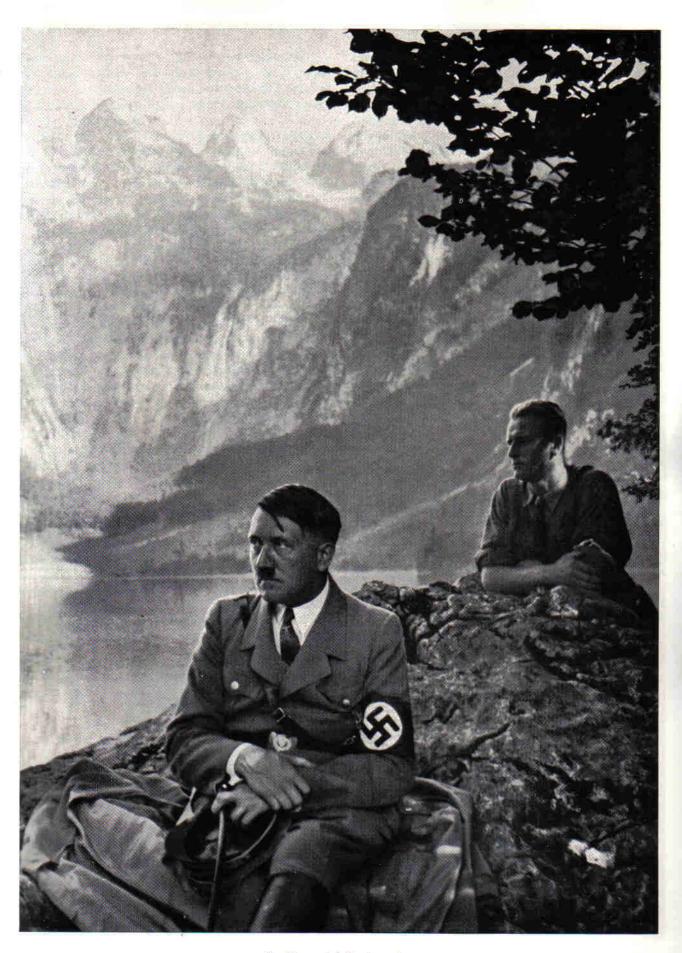

Am Obersee bei Berchtesgaden



Der Führer vor seinem Landhaus am Obersalzberg

Deutschland nicht gekannt. Wir kannten nur das alte Deutschland und wir haben es in dem neuen wiedergesehen, als wir die Paläste und Schlösser aus früheren Zeiten besuchten. Aun aber haben wir dieses Paus kennengelernt und hierin ein sinnfälliges Beispiel von dem Gegensat des von Adolf Hitler geschaftenen Deutschland zum alten erlebt. Wir wissen nun auch, aus welchem unerschöpstlichen Born er den Stoff zu seinen Reden schöpstt."

Und es ift wahr, hier, fern bon dem verwirrenden Getriebe bes Alltags, findet ber fuchende Geift, geleitet bon ber unerschütterlichen Größe ber Landschaft, die richtigen Wege für Dolk und Baterland. Aber nicht kann ber Führer biefe wunderbolle Schönheit ber Ratur genießen wie ein Ferienreifender, ber alle Geschäfte hinter fich gelaffen hat. Schon wenn er auf dem Gberfalzberg eintrifft, findet er eine ftattliche Angahl bon Briefen und Akten, Telegrammen und Telefonanrufen bor, und mit jedem Poftboten kommen neue Stoße bon Arbeit beran. Fast täglich rufen die Minister und Reichsleiter an, um in irgendeiner wichtigen und bringenben Angelegenheit die Meinung bes führers gu horen. Oft kommen fie felbft nach Berchtesgaden, um dem Führer auch in feiner kurgen Erholungszeit Vortrag gu halten. Fragen der Bartei, die bor wichtigen politischen Entscheibungen in Berlin guruckstehen mußten, finden hier ihre Erledigung, und viele Bücher, bes schöngeistigen und bes politischen Schrifttums bes In- und Auslandes, die in der Reichskanzlei bergeblich barauf warteten, gelesen zu werden, sie werden hier bom Führer in Ruhe durchstudiert. Dann brennt das Licht in seinem Zimmer noch bis spät in die Nacht. Seine Begleitung ift schon längst schlafen gegangen, es herrscht eine wundervoll tiese Ruhe und der Führer liest: — das sind seine glücklichen Stunden. Am anderen Morgen aber meldet das Fernamt schon wieder Dubende von telesonischen Voranmeldungen, liegen wieder die Akten bereit, türmt sich die Post. Ia, es ist schon so: wenn der Führer "zur Erholung" auf dem Gbersalzberg ist, dann haben die Post und das Telesonamt von Berchtesgaden Hochbetrieb. Eind auch die Umgebung des Führers hat ihr gerüttelt Mah an Arbeit, denn hier kommen die Sedanken noch einmal so gut, reisen die Entscheidungen noch einmal so rasch.

Vor dem gemeinsamen Frühstück hat der Führer schon die Zeitungen gelesen, die er selbst durcharbeitet und sich nicht etwa in zurechtgemachten Ausschnitten vorlegen läßt. Dann erstatten seine Abzutanten, sein Pressecht über das, was für den Tag vorliegt. Dann wird gefrühstückt, und sofort anschließend kommen die angemeldeten Wesucher, Keichsleiter, Minister, engere Mitarbeiter und Parteigenossen. Inzwischen wird die Post vorbereitet und anschließend dem Führer vorgetragen, der kurz die Antworten skizziert oder sie gleich selbst diktiert. So vergeht rasch der Vormittag. Gern gesehene Gäste auf dem Gbersalzberg sind immer die alten Mitkämpser: Pg. Göring, Pg. Dr. Goebbels, der Reichsschasmeister Schwarz, der Minister Adolf Wagner, auch der Reichskriegsminister und viele andere.

Nach dem arbeitsreichen Vormittag folgt meist ein kurzer oder längerer Mittagsspaziergang oder eine Fahrt in die Umgebung. Besonders gern wandert der Führer im Winter wie im Sommer zum "Göll-Häuss", in dem einst Dietrich Eckart wohnte, bis der Tod ihn von der Seite des Führers rif.

Ebenso gern auch fährt der Führer zum Königsse hinüber, diesem einzigartigen Juwel deutscher Gebirgslandschaft, wo der senkrechte Abtall des Wahmann und das Idell von Bartholomae immer wieder Eindrücke unvergeflicher Pracht bieten.

Reicht die Zeit nicht zu längeren Spaziergängen und muß auch gleich nach bem Mittageffen die Arbeit fortgefest werden, fo findet fich doch häufig wenigstens gur Kaffeegeit ein Stündchen, um ju bem kleinen Berggafthaus am Bochlenger hinüberzugehen, oder dem Baus des Minifterprafidenten Göring einen Befuch abzuftatten, wenn der Hausherr anwesend ift. Dann lädt Pg. Göring gern zu einem Preisfchießen mit Pfeil und Bogen ein, in dem er Meifter ift. Oft aber bleiben dem Führer nur knappe Minuten am Tag, die er dann im Garten des Haufes mit feinen Wolfshunden verbringt, die an ihm mit abgöttischer Liebe hängen, oder er ichaut berfonnen im Winter ben Bogeln gu, die an den vielfältigen Futterpläten fiten und fich an dem gutlich tun, was ihnen Adolf Bitler am Morgen ftreute. So wechselt das Cagesprogramm bon Morgen ju Morgen. Pur ein Ereignis fteht unerschütterlich fest. Täglich berfammeln sich Bunderte und Caufende bon Bolksgenoffen unten auf dem Fahrweg, um den Führer zur Mittagsftunde zu feben. Der Fiihrer, der wohl weiß, daß fie alle nach Berchtesgaden gekommen find, nicht nur, um ihn zu sehen, sondern um ihm die Liebe des ganzen Volkes auszudrücken, läßt fich durch nichts abhalten, ihnen ihren sehnlichsten Wunsch zu erfüllen. Es ift ein jedesmal wieder erschütterndes Bild, den Jubel gu erleben, der losbricht, wenn der Führer mitten unter fie tritt. Arbeiter ber Stirn und ber Fauft find hier aus gang Beutschland versammelt, und es ift jedesmal wieder wie eine Wallfahrt. Sie giehen nun alle, ob groß oder klein, an dem Führer vorüber. Ihre Augen leuchten, die Hand ift jum Gruße erhoben und manche bon ihnen haben bor Ergriffenheit Tranen in den Augen. Aus den Reihen der Vorüberziehenden ertonen Zurufe, die die Zugehörigkeit ju den einzelnen deutschen Stämmen kundtun: "Aus Gberfchlefien", "aus Oftpreußen", "aus Schleswig", "aus Oldenburg", "aus Sachsen", "aus Hamburg", und so fort. Kleine Pimpte und BOM-Mädchen lassen sich auch durch eine Absperrung nicht abhalten, flink wie die Wiesel sausen sie zum Führer, überreichen ihm die sorgfältig vorbereiteten Blumensträußlein und sind selig, wenn der Führer sich mit ihnen unterhält, noch seliger aber, wenn er einige von ihnen zum Mittagessen oder zum Kasse einlädt.

Bei den Mahlgeiten fiten alle feine Gafte und feine Mitarbeiter vergniiglich susammen, und oft schallt hersliches Lachen durch ben Raum. Entspannt und geruhsam berbringt man diefe kurgen Minuten. Baufig kommen Architekten und Rünftler ju Befuch und legen dem Führer ihre neuen Plane bor. Der Führer freut fich über alles und jedes am Neuaufbau der Kultur und unterhält fich lange über die borgelegten Blane. Auch Dr. Todt, ber Generalinfpekteur für die Reichsautobahnen, findet für feine Plane und Fotografien stets die Aufmerksamkeit des Führers. Auch die alten Mithampfer bes Führers aus ben Zeiten bes Weltkrieges find immer gern willkommene Gafte auf dem Gberfalzberg. Wenn aber die Arbeit auf dem Oberfalzberg auch gar nicht abreißen will, dann find es kurge und kräftige Spagiergange, die dem Führer neue Spannkraft geben, und es ift ihm gleich, ob die beiße Sommerfonne bom Bimmel ftrahlt oder knirschender Schnee die Werge bedeckt, ob der Regen peiticht oder der Rebel alle Sicht berhüllt. Diefe Spagiergange find nicht immer eine ungetrübte Freude für die Begleitung des Führers, die in der Großstadt das richtige Bergfteigen berlernt hat, benn ber Führer läuft fehr gügig, und es ift oft auch für trainierte Leute schwer, mit ihm gleichen Schritt ju halten, und fo haben feine Abjutanten manchmal Mühe, das Tempo durchzuhalten. Während fie schon kräftig schnaufen, schreitet ber Führer rafch und mühelos dahin.

Rur kurz sind diese Erholungstage, zumeist werden sie von unerwarteten Ereignissen noch weiter verkürzt. Aber eines ist sicher, daß der Führer nirgends ein so auf seine Art zugeschnittenes Leben sindet wie in den wenigen Tagen, die er hier auf dem Berg verbringen kann.

Wie die Berge im Wandel der Jahrtausende ewig bleiben, so ewig wird auch das hier begonnene Werk des Führers durch Jahrtausende in seinem Volke weiterleben.

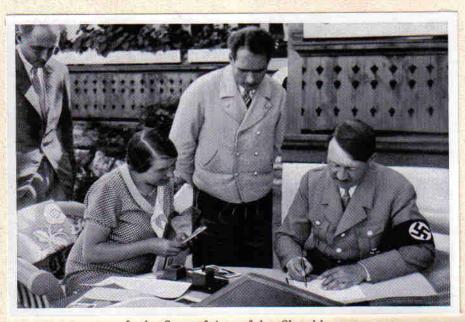

In den Sommerferien auf dem Obersalzberg



Neujahrsempfang des diplomatischen Korps 1934

#### Der führer ale Staatemann

Von Dr. Joseph Goebbels

lle menfchliche Große hat ihren Eirfprung im Blut. Der Inflinkt ift ihr Wegweiser und die Intuition ihre große Gnade. Der Berftand ift immer nur bedingt an den Werken wahrer Genialität beteiligt; er ift mehr bamit beschäftigt, ihnen in ihrer Richtung und Sinngebung nachzuspuren und fie für das Auge des fpäteren Beobachters bloßzulegen. Biefe Gefete gelten bor allem für die Kunft, die höchfte und edelfte Betätigung unter den Menfchen, die fie ihrem göttlichen Urfprung naherückt. Sie haben in gleicher Weise Wert und Bedeutung für das Gebiet der großen Politik; denn fie, die wir nicht umfonft mit dem Titel Staatskunft belegen, ift in ber Tat eine Kunft, da fie alle wesentlichen Merkmale des künftlerischen Schöpfertums an fich trägt. Der Bildhauer fest Meifel und Bammer an ben ungefügen Stein, um ihm gottlichen Obem einzublafen; aus dem, was rober Marmor war, wird künftlerische Gestalt. Der Maler benutt den Urftoff ber Farbe, um mit ihr die edlen Gebilde der Natur nachzuschaffen und fie gewiffermaßen ein zweites Mal zu formen. Der Dichter reiht Sab an Sat ber an fich gestaltlofen Sprache jum Gebicht, jum Brama oder zur epischen Barstellung, darin er die menschlichen Leidenschaften des Guten und Bofen abwandelt.

Der Staatsmann hat ben roben Urftoff der Maffe gur Berfügung. Mit der Kraft feines Wortes und Werkes knetet er fie um jum lebenden und atmenden Bolkskörper; feine großen, genialen Projekte ftellen bem Bolk bas Ziel ber Nation auf. Alle schöpfen fie einheitlich aus ber genialen Schau, die im letten Erfprung eine Gingebung ift, als beren Inftrument ber wahre Rünftler fich immer empfindet. Es gibt baneben auf allen biefen Gebieten auch Handwerher ihres fachs, die fein muffen und in Abgrengung ihrer Aufgaben und Pflichten auch bestehen können. Sie erlernen mit fleiß und Betriebfamkeit ihr Gefchäft, eignen fich, wenn sie zu den Besseren ihres Beruts gehören, ein wertbolles und umfangreiches Fachwiffen an, das fie bei Bedarf zweckmäßig berstehen; aber das, was fie tun, ist ihnen eben Beruf und nicht Berufung. Sie find die Talente der künftlerifchen Betätigung. Der echte Künftler jedoch wirkt als

Denn darin unterscheidet sich Talent von Genie; das Talent schöpft aus der Erfahrung, aus dem Wissen, vielleicht auch aus dem phantasievollen Verstand, das Genie dagegen aus der Gnade. Es wirkt in Aussührung eines höheren Auftrages und erfüllt damit das Geseh, nach dem es antritt.

Genies stürzen Welten um und bauen neue Welten. Sie sind die großen Wegeweiser der Völker; nach ihnen richten sich die Zeiten aus. Sie stellen die Weichen, in denen die Geschichte verläuft.

Das Wort, daß in jedem Mann ein Kind verborgen ist, trist vor allem für das Genie zu; denn es handelt und wirkt aus der kindlichen Unbefangenheit heraus und steht den Dingen

mit der selbstsicheren Unbewußtheit gegenüber, mit der Kinder an sie heranzutreten pflegen.

Der geniale Staatsmann wagt das Unmögliche, um das Mögliche möglich zu machen. In der Vereinfachung unlösdar scheinender Zusammenhänge liegt seine eigentliche Stärke. Che der Durchschnittsverstand die der Lösung harrenden Aufgaben überhaupt gesehen oder erkannt hat, ist der große Führer schon in ihrer Lösung begriffen.

Das Problem, das uns Deutfchen nach bem Briege borbringlich aufgegeben war, beftand barin. aus dem Konglomerat bon Länbern, Parteien, Organisationen und Individuen eine einheitlich denkende, fühlende und handelnde Nation ju formen. Diefes Broblem war nicht erft burch ben Krieg angerührt worden; aber feine Ungelöftheit hatte uns am Ende ben Krieg berlieren laffen. Viele Jahrhunderte hindurch war Deutschland infolge feiner inneren Zerriffenheit bom weltpolitifchen Handeln ausgeschloffen. Wir Beutsche haben innere Meinungsberfchiebenheiten, fie mochten nun religiöser, wirtschaftlicher ober fosialer Art fein, unter furchtbarften Opfern ausgetragen, während andere Mationen, die früher als wir ihre weltpolitische Bestimmung erkannten, unterdes den Erdball in Wesit nahmen.

Aber erst der Krieg hatte die weitere Unmöglichkeit dieses Zustandes offendar gemacht. Ohne indes aus dieser furchtbaren Lehre zu lernen, taten die Deutschen genau

das Segenteil von dem, was die Seschichte von ihnen verlangte. Die hat in Deutschland der Partikularismus jederlei Art Orgien geseiert, wie in der Zeit, da wir am stärksten auf unsere innere Seschlossenheit angewiesen waren.

Es machte in den Jahren nach dem Kriege manchmal den Eindruck, als sei Deutschland im Begriff, endgültig das Feld des großen Wechselspiels der Weltmächte zu verlassen und sich in eine probinziale Isolierung zurückzuziehen. Zur Vereinheitlichung des gesamtnationalen Denkens sehlten

alle Voraussehungen, ja, die damalige sogenannte Weimarer Verfassung stellte gewissermaßen die Verewigung der
inneren Zerrissenheit dar, deren schmatzende Auhnießer
die parlamentarischen Parteien waren. Der Staat entzog
sich dieser Aufgabe, da er seine Wachsamkeit mehr nach
innen als nach außen richtete. Sein Ziel bestand in der Erhaltung und Konservierung des kleinen Restes, der uns

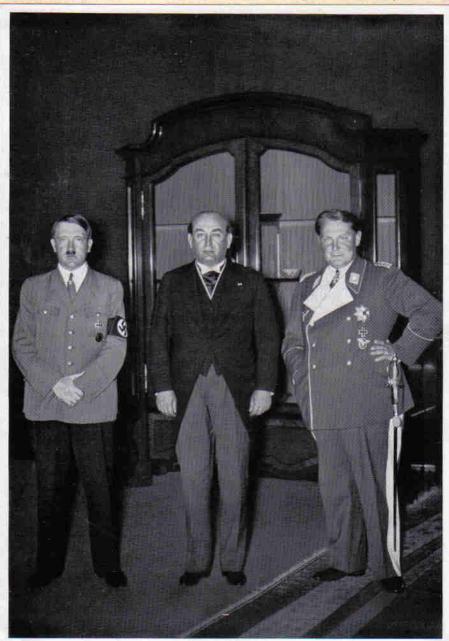

Besuch in der Reichskanzlei (Ministerpräsident Gömbös)

an innerer Freizugigkeit und außerer Souberanität noch übriggeblieben war.

Für ein staatsmännisches Genie, das in dieser Zeit in die Erscheinung trat, bestand deshalb die erste und schwerste Prüfung darin, zu erkennen, daß innerhalb des Staates selbst ein Kampf um die Wiederherstellung der deutschen Weltgeltung den vornherein aussichtslos war und deshalb erst gar nicht angesangen zu werden brauchte. Denn der Staat selbst hatte durch Anterschrift seiner Vertreter unter das Versailler Dokument diese Weltgeltung ein für allemal



Eine historische Begegnung. Eden und Simon beim Führer



Das Reichskabinett bei Verkündung des Wehrgesetzes



Nach dem Neujahrs-Diplomatenempfang 1936



Begegnung Adolf Hitlers mit Mussolini in Venedig 1934

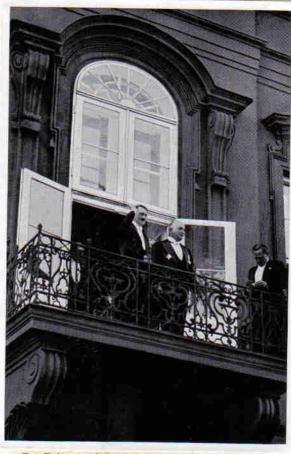

Der Führer und Reichsaußenminister von Neurath

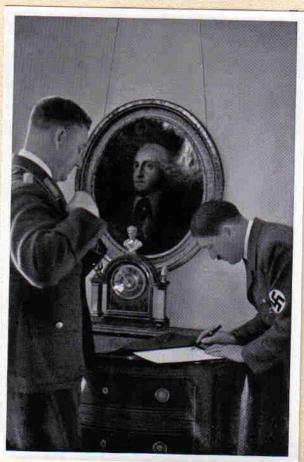

In der Reichskanzlei: Der Führer und sein Stabschef Lutze

aufgegeben und tat noch ein übriges, indem er eifersüchtig über die Cinhaltung dieses Dokumentes wachte und jede nationale Regung dagegen als Angriff auf seine eigene Existen; empfand und ahndete.

Der wahre Staatsmann durfte alfo bamals nicht in ben Parteien, nicht beim Staat, fondern außerhalb des Staates gesucht werden. Denn diefer Staat mußte fallen, um den Prozes der moralischen, fosialen und wirtschaftlichen Wieberaufrichtung des deutschen Bolkes und damit verbunden der Konfolidierung eines wahren, feinem Wefen entfprechenden Staates überhaupt möglich ju machen. Es galt alfo, im Kampf gegen ben Staat einen Staat im Staate gu bilben, an bem alle bie Gefebe fcon praktifch und organifationsmäßig erprobt werden mußten, die fpäterhin die tragenden Gefete des neuen Staates werden follten. Es war nicht damit getan, ber Weimarer Theorie lediglich eine neue Theorie entgegengufeten, fie mochte noch fo wohl durchbacht und gut gemeint fein. Em bie neue Theorie herum mußte fich ein Berband bon Menfchen fammeln, die biefer Theorie erft Leben, Farbe und reale Exiften; gaben. Die Idee gegen den Weimarer Unftaat fchloß im Kerne die Notwendigkeit eines wenn auch oppositionellen Staates im Einftaate und eines barum fich bilbenben Bolkes im Bolke in fich. Dach diefen Grundfaben allein konnte ber Reubildungsprojeg ber beutschen Ration mit Erfolg angefest werden.

Hier begann die staatsmännische Arbeit des Führers.

Im voraus sind einige prinzipielle Entscheidungen zu klären, die gewissermaßen eigentlicher Ursprung seines gesamtpolitischen Handelns wurden. Schon als unbekannter Gefreiter des Weltkrieges, der in den Revolutionswirren als Bildungsoffizier vor bayerischen Garnisonen sprach, trat der Führer eine Keihe von Entschlüssen, die auf den absolut sicheren und souveränen Instinkt des staatsmännischen Geniesschlie-



Der Reichskanzler beim Neujahrsempfang im Gespräch mit dem franz. Botschafter François-Poncet



Neufahrsempfang 1935. Der Führer spricht mit dem Doyen des diplomatischen Korps



Der Führer und der polnische Außenminister Oberst Beck



Reichspressechef Dr. Dietrich unterbreitet dem Führer Presseberichte



In der Reichskanzlei



Englische Frontkämpfer beim Führer

Ben laffen, und bie gerabe burch bie Tatfache, baß fie bamals fast bon niemandem berftanden, fpäter aber die eigentliche Urfache feines märchenhaften und phantaftifchen Aufftiegs wurden, die Beftätigung für die Richtigkeit des Weltbilbes erbringen, bas fich in feinem Ropfe abmalte. Er hatte es leicht gehabt, fich einer der beftehenben Parteien angufchließen. Es winkten ihm bort ein ruhiges und gesichertes Leben, Aufstiegsmöglichkeiten aller Art. Er hatte bas qualende Gewiffen mit dem Einwand befänftigen können, daß man retten muffe, was noch zu retten fei, und es deshalb notwendig erfcheine, bas kleinere Ebel gu wählen. Er tat das alles nicht. Er tat es beshalb nicht, weil keine ber beftehenden Parteien die Gewähr ober auch nur Möglichkeit in fich trug, die innere deutsche Auffpaltung ju überwinden, ohne Zufammenfdluß ber Beutichen aber eine Löfung des nationaldeutschen Problems im ftaatsmännischen Sinne bon bornherein ausgeschloffen war. Bier ichon zeigt fich die instinktibe Witterung eines begnadeten Menschen, der lieber die fcheinbare Aussichtslofigkeit eines bergweifelten Rampfes aus dem Nichts heraus gegen Staat, Geld, Preffe und Parteien auf fich nimmt, als den Anfang feines Werkes mit einem Kompromiß su belaften.

Es war bamals Mode, mit dem Staat ju geben. Zwei Grunde wurden bafür ins Feld geführt; ber eine identifizierte fich mit bem Staate, ber andere meinte, ihn bon innen heraus reformieren zu follen und ju können. Der Führer berief fich auf keinen bon beiben; benn er wußte, daß diefer Staat in feiner Anlage berfehlt war, baß man ihn deshalb nicht umgestalten könne, baß man ihn bielmehr befeitigen muffe, um der Bildung eines mahren Staates bie Möglichkeit freizugeben. Es hat bann fpäterhin Menfchen und Parteien gegeben, bie, als fie die Unmöglichkeit ber inneren Reform bes Weimarer Spftems erkannt hatten ober erkannt zu haben borgaben, fich bagegen bon außen in Front ftellten; aber fie waren bon bornherein mit dem Kompromiß eines wenn auch zeitweiligen Friedensschlusses mit der Weimarer Demokratie belastet. Aur der Führer konnte sich vom ersten dis zum letzen Tage seiner Opposition darauf berufen, daß er mit dem parlamentarischen Regime niemals einen Pakt abgeschlossen habe und deshald als einziger dazu bestimmt erscheine, ihr in der letzen Stunde den Gnadenstoß zu geben.

Man sprach weder zu den Gebildeten noch zu den Proletariern, man hatte den Mut, das Unpopuläre zu sagen, und berschmähte es, sich durch billige Schmeicheleien den Beifall der Masse zu erkaufen. Man nuß heute auf diese Ursprünge der nationalsozialistischen Bewegung und des eigentlichen Führertums Adolf Hitlers zurückgreisen, um das Wunder seiner staatsmännischen Schau, die schon in

diesen Arsprüngen begründet liegt, zu erfassen. Wenn nicht die Zeit hat den Führer, sondern der Führer hat die Zeit geändert. Was damals noch paradox erschien, ist heute längst selbstverständlich geworden. Und zwar wurde es nicht don selbst selbstverständlich, sondern es bedurkte einer klaren und kompromissosen Entscheidung durch einen Mann und eines zähen und unerbittlichen Kampses, dis es sich durchgeset hatte.

Es wäre bamals billig gewefen, fogiale Forderungen aufzuftellen, bie um fo ausschweitender fein burften, je weiter ber Jührer und feine Bewegung bon ber realen Einlöfung der Berfprechungen entfernt waren. Es kann auch jugegeben werben, daß es für die erften paar Jahre bielleicht bequemer gewefen ware, auf biefe Beife Anhänger zu werben. Ber Führer tat es nicht. Er fcut feiner Bewegung eine weltanschauliche Plattform, bie gewiffermaßen das tragende Fundament feiner Partei und feines Staates wurde. Das wefentlichfte Merkmal diefer Weltanschauung war die Berbindung swifthen bem nationalen und fosialiftischen Bringip, die auf eine höchst einfache und auch für ben Mann bon ber Straße berftanb. liche Weise die eigentlichen Triebbrafte ber Zeit, Die in bitterer Fehbe miteinander lagen, auf einer erhöhten Bafis zusammenfügte.

Die Catsache, daß weder am Programm noch an der Weltanschauung, weder an der Fahne noch am Kamen der nationalsozialistischen Bewegung etwas geändert werden brauchte, als sie an die Macht kam, ist ein Beweis dafür, wie weitschauend und staatsmännisch die Grundlagen für den nationalsozialistischen Ausbau schon in den Zeiten der ersten Ansänge der Partei gelegt wurden. Sie war vom Führer dazu erzogen, keine Kompromisse abzuschließen, sie berband mit der schrössten Anwerschlichen die höchste Elastizität des methodischen Vorgehens. Sie führte gegen den Parlamentarismus vom ersten Tage ihres Bestehens an einen Kampt aus Leben und Tod, die sie ihn vernichtete. Sie wich dem Terror der marxistischen



Volkstrauertag 1934. Die Feier in der Berliner Staatsoper

Parteien und Menschen sprachen damals niemals zum Volk als Volk; sie wandten sich immer nur an einzelne Teile des Volkes. Die Arbeiterparteien sprachen zu Arbeitern, die bürgerlichen Parteien zu Bürgern, die konsessionellen Parteien zu Konsessionen und die Vauernparteien zu Bauern. Es mag in den ersten Versammlungen der nationalsozialistischen Arbeiterpartei in München, in denen sich der Führer kaum an hundert Menschen wenden konnte, sür den oberstächlichen Beobachter manchmal grotesk gewirkt haben, daß der Anrus tropdem immer an das Volk ging.

Parieien nicht mit faulen und feigen Redensarten aus, sondern sehte Brachialgewalt gegen Brachialgewalt. Wenn ihr erster kühner Handstreich zur Eroberung der Macht dem S. dis 9. November 1923 mißlang, so werden spätere Seschichtsschreiber dabei nicht nur zu untersuchen haben, was dabei erreicht, sondern auch, was dabei berhindert wurde. Und es kann heute schon gesagt werden, daß ihr

Urteil das Handeln des Führers bollauf rechtfertigen wird. Wie pflegen fich bürgerliche Politiker in ben Zeiten ber Republik nach berlorenen Butichen zu benehmen? Sie flohen entweder ins Ausland ober waren nicht babei gewesen. Anders der Führer! Er ftellte fich bor feine Mannfchaft, war Erfter unter ben Angeklagten, trat auf keine goldene Brücke, die ihm bon Gericht ober Regierung gebaut wurde, ließ fich auf keine Einreden ein, bekannte offen beraus, daß er ben Staat habe fturgen wollen, und baß er es jedesmal wieder tun werde, wo fich ihmt bie Gelegenheit bagu biete. Er tat also bas, was offenbar für den Augenblich bas Gefährlichfte und Bernichtenofte überhaupt fein konnte, und rettete damit eigentlich die Bewegung und fein Werk. Seine Führung des großen Pro-Beffes bor bem Münchener Bolks. gericht ift ein ftaatsmännischer Aut gans großen formats. Er weift alle Clemente politischen Bandelns im beften Sinne auf. Bier paarte fich Kühnheit mit Logik, Offenheit mit Mut, Berachtung ber Gefahr mit höchftem Einfat. Es war ein lettes Bürfelfpiel, bei bem alles gewonnen, weil alles gewagt wurde. Die Rotwehr gegen ben Unftaat bon Berfailles und Weimar wurde hier jum höheren moralischen Bringip erhoben und riß Bunderttaufende und Millionen, die bis bahin nur davon geträumt ober fich nur banach gefehnt hatten, in einem Strom bon begeifterter Bewunderung mit.

Der Führer kann für den Weg der Partei während seiner Festungshaft nicht berantwortlich gemacht werden. Wie klar er die staatsmännischen Ausgaben erkannte, die seiner und ihrer nach seiner Freilassung harrten, beweist die Tatsache, daß er sich auf keine Einigungsversuche mit äußerlich ähnlichen Erscheinungen des parlamentarischen Lebens einließ, sondern die Neugründung der alten Bewegung nach den Grundsähen ihres Ansangs vollzog. Ein zäher, opterreicher und entbehrungsvoller Kampf um die Wiedergeltung der Partei begann damit. Jahrelang schien es so, als sei das Einterlangen aussichtslos. In dieser Zeit wurde die NSDAP nicht einmal für wert gehalten, vom Haß ihrer Gegner bedacht zu werden. Was aber nach außen hin kaum in die Erscheinung trat, das entwickelte sich nach innen zu einem kruchtbaren organischen Prozeß des allmählichen Wiederaufbaus der Bewegung und ihrer einzelnen Organisationen. Wenn man einen Staatsmann danach beurtei-



Der Führer vor der Goslarer Kaiserpfalz am Erntedankfest 1934

len will, wie er es versteht, Köpfe, Charaktere und Temperamente um sich und sein Werk zu versammeln, so braucht der Führer dieses Urteil nicht zu scheuen. Wohl selten hat eine Seschichtsepoche eine derartige Fülle von wirklichen Könnern gesehen wie die unsere. Es ist heute leicht testzustellen, daß sie da sind. Schwerer aber war es, sie aus der breiten Masse der Anhänger herauszusuchen, ihre Wegabungen instinktiv zu erkennen und ihnen die ihren Fähigkeiten entsprechenden Stellungen im Kamps der Bewegung und später im Staate selbst anzuweisen.

Während im Jahre 1928 nur erst 12 Abgeordnete der nationalsozialistischen Bewegung ins Parlament einzogen, gelang es, diese Zahl in zwei Jahren fast zu verzehnfachen. Die Partei trat wieder vor die große Össentlichkeit und war damit auch vor ihre entscheidende Prüfung gestellt. Sie konnte sich, wie alle anderen Parteien bisher, mit ein paar nebensächlichen Ministerposten abspeisen lassen und am Regime teilhaben; sie konnte aber auch den einmal begonnenen Kamps bis zum Ende so oder so fortseben unter der Losung: "Alles oder nichts!"

Wieder traf der staatsmännische Instinkt des Führers die richtige Entscheidung. Der Kampl ging weiter und fand Ende erkannte. Er war sich selbstverständlich klar darüber, daß er das Prinzip der Legalität gegen die Extremisten seiner eigenen Partei durchseben müßte, er wußte aber auch, daß das notwendig war, wenn die Bewegung überhaupt zum Streich kommen wollte.

Die allmähliche Aufbohrung und spstematische Erweichung der bürgerlichen Parteien war das nächste Ziel. Zwei Jahre später gelang es nach unermidlichen Anstrengungen, das Kabinett Brüning zu Fall zu bringen. Die Scheintoleranz gegenüber der Papenregierung führte zum 13. August 1932, und hier wieder war die große Stunde für den wirklichen Staatsmann gekommen. Es handelte sich ein letztes Mal



Die ausländischen Militärattachés am Parteitag in Nürnberg

während des Reichswehrprozesses bor dem Leipziger Staatsgerichtshof feine besondere Rote in der Proklamation des Legalitätsstandpunktes durch ben Führer felbft. Wohl niemand im Regime hat bei Beginn biefes Prozesses geahnt, was an feinem Ende ein Berliner Demokratenblatt mit Refignation feststellte, baß fein eigentlicher Gewinner Abolf Bitler fei, und ber höchfte beutsche Gerichtshof ihm obenbrein noch die Möglichkeit gegeben habe, bor feinen Schranken im Angeficht der gangen Welt fein Legalitätspringip eidlich ju erharten, das ihm auf Grund der bisher mit ihm gemachten Erfahrungen keineswegs zugebilligt werden, worauf er fich aber nun bei der Fortbauer feines Kampfes gegen die Republik immerfort berufen konne. Bier lag ber entscheibenbe Punkt, und eben barin unterschied sich der Führer von seinen Widersachern, daß er mit flaatsmännischem Blick die Möglichkeiten dieses Prozesses an feinem Anfang und nicht, wie feine Gegner, an feinem darum, sich mit Halbem zufriedenzugeben oder das Sanze zu wollen. Jeder Handwerker der Politik wäre auf die erste Lösung eingegangen. Dutende von Beispielen aus der deutschen Vergangenheit waren Beweis dafür. Der Führer entschied sich als wahrer Staatsmann zum zweiten. Er bezahlte seinen großen und kühnen Entschluß in der Novemberwahl 1932 mit zwei Millionen Stimmen. Er unternahm in einer bis dahin nie dagewesenen Konzentration aller Kräfte einen letzten Ansturm gegen das Regime im Lipper Wahlkamps Ansang Januar 1933, und zog zwei Wochen später in die Macht ein.

Der Bund zwischen Hindenburg und Hitler war das erste Symbol des Ausbaus. Hier reichten Tradition und Revolution sich die Pände. Das staatsmännische Genie des Führers brachte das Wunder sertig, in Aussöhnung mit den echten traditionellen Kräften eine Revolution größten Ausmaßes ohne nennenswertes Blutvergießen durchzussühren.



Eine Sitzung der Reichsstatthalter in der Reichskanzlei unter Vorsitz des Führers



Der Führer empfängt eine japanische Marineabordnung 1934

Hier bewährte sich der anschauungssichere Instinkt eines souverän handelnden Menschen, der ein inneres Geset wie selbstverständlich zur Erfüllung bringt. Her wurde unter Verachtung scheinradikaler Phrasen eine grandiose Umwälzung tatsächlich vollzogen, wurde eine Welt gestürzt und eine neue Welt ausgebaut.

Das Wunder der deutschen Einigung war die Folge. Wenn der Führet am 21. März 1933 die traditionsgebundenen Kräfte an den Staat heranbrachte, so führte er am 1. Mai 1933 das deutsche Arbeitertum in den Staat hinein. Die Besehung der Gewerkschaftshäuser im taktisch richtigen und einzig möglichen Augenblick war eine saft zwangsläusig

führers, Deutschlands Austritt aus dem Völkerbund zu vollziehen. Was die Kleingläubigen mit Hotsnungslosigkeit erfüllte, das wurde hier mit souveräner Sicherheit getan, weil es notwendig war, und weil es riskiert werden mußte. Staatsmännisch war es, diesem größten Entschluß des ersten Jahres das Votum des Volkes selbst ausstellen zu lassen. Staatsmännisch war es, in der entscheidenden Stunde die deutsche Wehrreiheit zu proklamieren und sie als fertige Tatsache der Welt zur Kenntnis zu bringen in der Überzeugung, daß die Situation reis sei, und daß man deshalb handeln müsse. Dier beweist sich die wirkliche Berufung. Hier steht der handelnde Mensch unter einem höhe-



Am Tag der nationalen Arbeit 1934. Jugendkundgebung im Berliner Lustgarten am 1. Mai. Die Abfahrt des Führers nach seiner großen Rede an die Jugend

eintretende Folge biefes Volksumschmelzungsprozesses, die Aufftellung eines Bierjahresplanes gur Lofung ber borbringlichften Aufgaben bes beutschen Lebens eine weitsichtige und umfaffende Brojektierung, die fich Zeit ließ, um in Rube und ohne Berbofitat arbeiten gu konnen. Wenn der Führer in der Folgezeit aus dem Wuft bon akuten Aufgaben, die ber Staatspolitik gestellt waren, ein paar gang wenige, aber entscheidende herausnahm, und fie unter Einfat größter und letter Mittel ber Tofung entgegen. führte, fo handelte er damit im beften Sinne ftaatsmannifch. Die war ein Revolutionar großen Formates fo fernab jeder Hysterie und Aberfturgung wie er. Die hat ein Bolitiker, ber Gefchichte machte, fo klar und zielbewußt, fo ohne Baft und Lärm gearbeitet wie er. Und wo in ber Geschichte bollgog fich folch ein Wunder unter einem außenpolitischen Bruck wie hier!

Rühnheit und Wagemut ftanden Bate beim Entschluß des

ren Gefet. Dier wirkt er in einer Eingebung, die nicht aus bem Berftande, sondern aus dem Blute kommt.

Ein deutsches Polk, das wieder in der Lage ist, sein nationales Leben durch eigene Kraft zu beschützen, das seinen Flottenbestand in einer ehrlichen Abmachung mit England auf einer national würdigen Höhe sestgelegt hat, das als Großmacht heute wieder in den Kreis der anderen Völker tritt, das in zunehmendem Maße die Bewunderung oder doch mindestens den Neid der ganzen Welt erregt, das als wichtigstes Element des Weltsriedens sichtbarer und sichtbarer in die Erscheinung tritt, das sind die Ergebnisse einer staatsmännischen Entwicklung, die von der Siebenmänner-Partei in München zur Großmacht des Deutschen Keiches sührte. Eine Unzahl von Entschlüssen ist in dieser Entwicklung eingeschlossen. Sie ergeben insgesamt das Bild eines märchenhatten und phantastischen Ausstellos als das größte politische

Mirakel des 20. Jahrhunderts gepriesen werden wird. Hier wirkte sich ein untrügliches Gefühl dasür aus, was im Augenblick möglich und was im Augenblick unmöglich ist. Hier berbanden sich Klarheit der Linienführung mit zielbewuhtem Handeln. Hier wirkte sich der im Tiefsten unberdorbene politische Instinkt aus, der Wunder vollbrachte, weil er an Wunder glaubte.

Heute beherbergt Deutschland ein anderes Volk als vor zehn Jahren. Es verdankt seine Kraft und seinen Glauben der sicheren und unbeirrten Führung eines wahren Staatsmannes, der nicht nur weiß, was er will, sondern auch will, was er weiß. — Er gehört zu den wenigen Auserwählten der Geschichte. Denn er ist groß genug, um einsach, und einsach genug, um groß zu sein!



Am 1. Mai auf dem Tempelhofer Feld

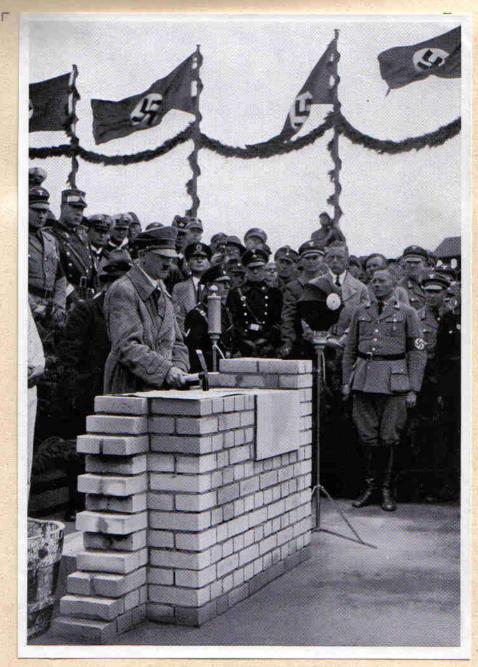

Der Führer legt die Grundmauer zum Versammlungshaus im Adolf-Hitler-Koog

# Der führer und der deutsche Arbeiter

Von Dr. Robert Ley

Der Wandel, der im deutschen Volke vor sich gegangen ist, seitdem der Nationalsozialismus es eroberte, prägt sich am deutsichsten in der Einstellung aus, die der Arbeiter zum neuen deutschen Staate einnimmt, und in der Bewertung, die der Arbeiter und die Arbeit in ihm erfahren. Das Arbeitertum als Klasse bildete sich zu einer Zeit, als liberalistische Gedanken ansingen, die Gedankenwelt Europas zu beherrschen. Der Liberalismus hat von jeher Arbeit als etwas Ensempathisches, ja tast als etwas Entehrendes ausgefaßt. Sein höchstes Ideal war, von der Arbeit anderer

zu leben. Das erstrebenswerte Ziel eines Menschen lag nicht mehr darin, mitzubauen an der Zukunst des eigenen Volkes, mitzuschaffen und Freude an der Tätigkeit zu empfinden, sondern möglichst rasch den unsympathischen Zustand, arbeiten zu müssen, hinter sich zu bringen, um dann als Kentner und Coupon-Inhaber zu leben, allerhöchstens noch Geld aus der Verwaltung von Liegenschaften oder dem Zwischenhandel zu ziehen. Es ist selbstverständlich, daß bei einer solchen Lebensauftassung es auch zu einer Abstutung der Arbeit kommen mußte, und wir können die

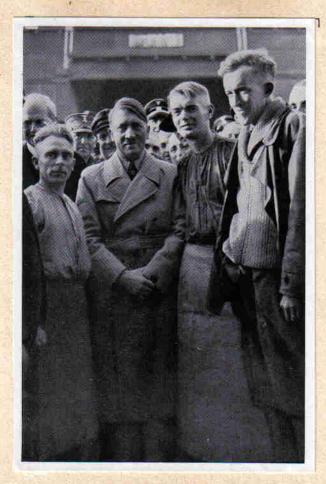

Bei den Arbeitern in Siemensstadt

Shala des Wertes einer Arbeit und ihres Ansehens etwa so wiedergeben: Ganz obenan steht die Arbeitslosigkeit der Blasierten, dann die Arbeit im Handel mit Geld oder Gütern, dann die geistige Arbeit und schließlich die Handarbeit.

Dies war nun bei Gott das Schmubigste und Entwürdigenoste, was einem Menschen passieren konnte, und wer das Unglück hatte, sich etwa mit seiner eigenen Hände Arbeit sein Leben verdienen zu müssen, der war schon völlig

begradiert und aus der "befferen Gefellichaft" ausgeschloffen. Er war "unmöglich". Wie tief biefe liberalistische Anschauung bas gefunde Bolksempfinden bergiftete, bas beweift allein die Catfache, daß fogar der Arbeiter felbst, der Tag für Tag mit feinem Körper schuften mußte, sich als Beklaffierter empland und alle Plennige jufammenkratte, um feinen Sohn "etwas Befferes" werden zu laffen, bielleicht Bandwerker, und daß diefer dann jeden Pfennig feines kärglichen Berdienstes barauf verwandte, nun feinerfeits feinen Sohn auf das Spmnafium ober boch jumindeft auf die Bberrealfchule ju fchicken, mochten bem' Jungen Latein und Mathematik auch noch so schwer fallen. Und

ausdrücklich sagte der eigene Vater nicht etwa, daß dies geschehe, damit er es im Leben einmal leichter habe, damit er besser gerüstet antreten könne, mit einem Wort, es besser habe als sein Vater, sondern damit er künstig einmal Besseres sei als sein Vater.

Begreift man den ganzen Wahnsinn dieses Denkens? Ein Wahnsinn, der spstematisch noch unterstüßt wurde dom Marxismus, der alle Sorgsalt darauf verwandte, die durch den liberalistischen Hochmut von oben in den deutschen schaftenden Menschen hineingetragenen Minderwertigkeitsgefühle möglichst noch zu vertiesen und dem Arbeiter für immer das Gesihl einzuimpsen, daß er ein "Enterbter", eben ein "Proletarier" sei und daß sein Haß also den "Besseren" zu gelten habe.

Welch fluchwürdiges Verbrechen, begangen von den aus einer Wurzel entsprungenen Gewalten des Liberalismus und des Marxismus, des Kasten- und Klassengeistes und des Klassenhasses!

Einter marxistischer Verführung glaubte ber Arbeiter feine Lage durch Berweigerung der Arbeit zu bessern, unter liberaler Berdummung hungerten weite Kreife der "Gebildeten" lieber, als daß fie eine handleste Arbeit angerührt hätten. Der echt deutsche Sat: "Arbeit schändet nicht" wurde in fein Gegenteil berkehrt: "Arbeit fchändet!" Die Befibenden fahen im Arbeiter einen fcmubigen Sklaven. Der Arbeiter rächte fich badurch, daß er in benen, die Arbeitsmöglichkeiten zu bergeben hatten, Ausfauger und Drohnen erblickte und dementsprechend mit ihnen zu verfahren fich anschickte. Beibe Teile aber bemerkten überhaupt nicht, baß ihre Einstellung und ihre daraus fich ergebenden Bandlungen bas Bolk in kurzer Zeit bernichten mußten, bem fie beibe auf Gebeih und Berberb angehörten. Ideenmäßig gab es weder in der goldenen noch in der grünen noch in der roten Internationale mehr ein Paterland, das Beutschland hieß.

Hier nun beginnt das unerhörte Werk Adolf Hitlers. Er erkannte, daß es sich weder um die Besitzenden noch um die Besitzlosen handeln konnte, weder um Arbeitzeber noch um Arbeitnehmer und daß der Marxismus nicht auszurotten war, ohne die Ausrottung des hochmütigen und reak-



Arbeiterjugend beim Führer in der Reichskanzlei am I. Mai 1934



1934 auf der Werft bei Blohm & Voß



Reichsparteitag 1935. Der Führer mit Dr. Ley bei den Werkscharen



Der Führer auf der Autoausstellung 1935 in Berlin



Grundsteinlegung zum Reichsbankneubau am 5. Mai 1934

tionären Liberalismus, und er schleuderte eine böllig neue und boch uralte Wertung in das Bolk hinein. Seine kurgen und klaren Sape ließen das Volk aufhorchen. Ergriffen faben es erft wenige, bann immer mehr und fchließlich alle, daß fie ein Jahrhundert lang in tieffter, entfeslichfter Racht herumgeirrt waren. Wie Schuppen fiel es ihnen bon ben Augen, und eine neue, helle Erkenntnis kam über fie. Im Lichte biefer Erkenntnis wurde alles das, was bisher feindlich gegeneinander geftanben hatte, was als unüberbrückbarer Begenfas erfchienen war, wurden Todfeindschaften ju einem wefenlofen Dichts. Dies aber lehrt ber führer: Du bift nichts, bein Volk ift alles. Wenn du arbeiteft, arbeiteft bu für bein Bolk, Arbeit ift alfo eine Ehre. Es gibt keinen Unterschied in ber Arbeit. Die Arbeit eines Generaldirektors hat nicht mehr inneren Wert und ift nicht beffer als bie Arbeit eines Straßenfegers. Es kommt nicht barauf an, was für eine Arbeit geleiftet wird, sonbern wie biefe Arbeit geleiftet wird. Wer nicht arbeitet, berliert bie Chre in ber Bolksgemeinschaft. Arbeit fchanbet nicht, fonbern abelt, gleichgültig, ob fie mit ber Stirn ober mit ber fauft geleiftet wird. Schande nur bringt bas Brohnenbafein und die Berachtung eines arbeitenden Bolksgenoffen.

Und diefe Sate blieben keine Theorie. Wenn vielleicht im Jahre 1933 marxiftisch berführte deutfche Arbeiter und reaktionar berdummte Liberaliften fkeptisch waren und glaubten, daß es bem Dationalfogialismus boch vielleicht nicht gang Ernftfei mit biefer Weltanschauung, so änderte fich bas in hurzefter Zeit, und heute ift ber beutsche Arbeiter ber aufrechtefte Befolgsmann des Führers, ber ihn erlöfte aus bem Proletarierdafein, der ihm und der Arbeit die Chre gurückgab, die Liberalismus und Marxismus ihm gemeinsam genommen hatten, der ihm endlich wieder das gab, um das er im Innerften feiner Seele immer gekämpft hatte, ein geachteter Menfch ju fein unter Menfchen, genau fobiel wert in feiner Ar-



Besuch bei den Bayrischen Motorenwerken



Der auf Anregung des Führers gebaute Mercedes-Benz-Rennwagen



So bewegt sich ein Staatsmann unter Arbeitern



Besuch bei der rheinisch-westfälischen Industrie

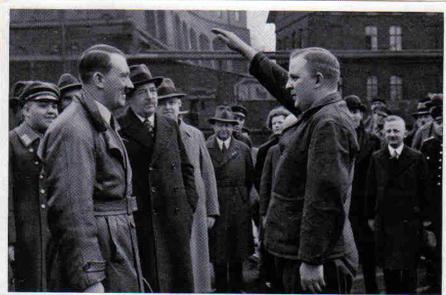

Besuch in einer Fabrik. Ein Vertreter der Belegschaft begrüßt den Führer



Arbeitsdienst bei Landgewinnungsarbeiten

beit, ber eine wie ber andere, nur noch unterschieden durch feine Leiftung und feine Tüchtigkeit. Als sich dies erwies, da folgten die deutschen Arbeiter begeiftert dem Führer, da ftellten fie fich gefchloffen Mann für Mann neben ben erften Arbeiter bes Reiches. und auch die liberale Seite ber Befitenden lernte um, lernte bas nationalfogialiftifche Benken, und im dritten Jahre des nationalfozialiftifchen Reiches konnte biefe neue Ethik ber Arbeit auch ihren äußeren Ausbruck finden in der endgültigen Stabilifierung ber deutschen Arbeitstront als einer Organisation, die alle schaffenden deutschen Menschen umfaßt, bom Generaldirektor bis jum Lehrling. Bon diesem Tage an gibt es in Deutschland nur noch beutsche arbeitende Menfchen und deutsche Betriebe. Damit ift die Bergangenheit endgiiltig tot. Der Abel der Arbeit herricht in Beutsch-

land.

Dies aber konnte nur geschaffen werden, weil einer wie der andere im deutschen Bolk ein neues Denhen lernte, die Welt auf eine neue Art anguschauen begann, nämlich bom nationalen Sozialismus her. Der Führer fagte einmal: "Wer ein wahrer Sozialift fein will, muß die Dot am eigenen Leibe berfpürt haben." Die beutschen schaffenden Maffen wiffen, daß ber Führer felbst lange Jahre Handarbeiter war und am eigenen Leibe erfuhr, welche Mühe bagu gehört, bon morgens bis abends in Sonne, Regen und Wind, in Frost und Bibe ju werken. Dur ein folcher Mann konnte ben Gedanken bes nationalen Sozialismus benken. Er wußte, was es bedeutete, als er das Wort bon der Ehre der Arbeit aussprach, und die Maffen begriffen es genau. Hier ift das gebeimnisbolle Band, bas ben beutfchen Arbeiter mit feinem Fiihrer berbinbet. Er befreite ihn aus feinem Sklaben-Dafein und gab ihm gurück die Ehre bes freien Menfchen. So ruht benn ber Mationalfogialismus heute feft und ficher im Arbeitertum. So ift denn auch nur felbstverftändlich, daß am Mationalfeiertag des deutschen Volkes, am 1. Mai,

der Führer in der Reichskanzlei die Abordnungen der deutschen Arbeiter empfängt, und in diesen Abordnungen die ganze deutsche Arbeiterschaft, schassende Wenschen der Stirn und Faust. Aus allen Gauen des Reiches kommen sie, eingeladen den der Nation, in Flugzeugen und mit den D-Zügen, und sie wohnen in den großen Hotels der Weltstadt. Sie überbringen dem Führer die Gaben der deutschen Werkmanns-

immer welche da sein, die nicht gewillt sind, das neue Ebangelium von der Ehre der Arbeit anzunehmen, — das alles sind nur kleine Erscheinungen am Rande. Es kümmert den Arbeiter nicht, denn das Wort steht und das Wort müssen sie stehen lassen, das Wort vom Adel der Arbeit. Hur aus einem solchen Denken ist auch die Tätigkeit der Deutschen Arbeitskront zu begreisen. Wer kümmerte sich früher darum,

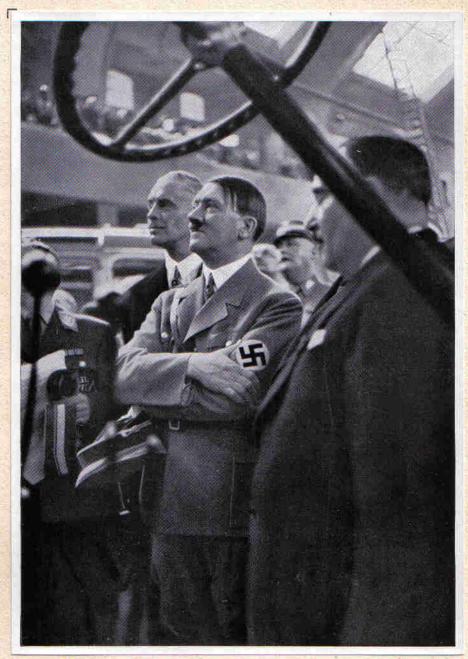

Internationale Automobilausstellung in Berlin 1935: Der Protektor der Automobilindustrie

arbeit, die Grüße ihrer Kameraben und die Versicherung ihrer Treue, ihrer Liebe und ihres Glaubens. Sie stehen ihm Aug in Auge gegenüber, ehe sie mit ihm hinausfahren zu den gewaltigen Kundgebungen am Tage der deutschen Arbeit. Mögen im einzelnen noch viele Dinge zu bessern sein, mögen hier und dort Mißgrisse vorkommen, Schwierigkeiten aus Not und Anverstand sich austürmen, mögen Enttäuschungen nicht ausbleiben, mag die materielle Lage der Arbeiterschaft noch nicht gebessert sein, mag sich noch Eigennuß und Gemeinheit an verschiedenen Stellen breitmachen mögen noch

wie die Arbeitsplätze beschaften waren, an denen der deutsche Arbeiter für sein Volk schus. Heute sorgt das Amt "Schönheit der Arbeit" dafür, daß der deutsche schaftende Mensch an würdigen Plätzen und nicht in Rumpelkammern seine Arbeit vollbringt. Heute hat durch "Krast durch Freude" der deutsche Arbeiter Ferien und Erholung, heute fährt er in die Verge und an die See, heute durchwandert er glücklich und oft zum ersten Male sein schönes Vaterland, heute fährt er auf eigenen Schissen in den Zauber südlicher Meere und Länder, in die erhabene Schönheit des Kordens. Beute genießt er wie jeder deutsche Bolksgenoffe die groß. artigen Leiftungen ber deutschen Schauspielkunft und ber deutschen Mufik, die besten deutschen Orchester, die besten deutschen Opern-, Theater- und Filmaufführungen. Volksempfänger bermitteln ihm die Unterhaltung bes Rundfunks, und jede Art bon Sport kann er heute betreiben. Aber nicht Genußsucht, Zerftreuung und Triebhaftigkeit find ber Inhalt feines neuen Bafeins, sondern die edle und wahre Freude an Körper, Natur und Kultur. Wer schwer arbeitet, foll fich um fo tiefer freuen durfen, bamit er befto mehr Wert besite für fein Bolk. Richt mehr auch lähmt die Geißel ber Arbeitslofigkeit bas Bolk. Millionen haben bereits wieder ihren Arbeitsplat erhalten, und die noch abfeits fein muffen, fie fteben in der Obhut der gangen Ration. Treuhänder der Arbeit forgen dafür, daß das Lebensrecht des Arbeiters und feine Ehre nicht angegriffen werden, und ber Betriebsführer ift ebenfo für das Wohl feiner Gefolgschaft berantwortlich wie diese mit ihm zusammen für das Gebeihen bes Werkes, in dem fie gemeinsam arbeiten. Bier fpricht fich bie grundfähliche Unterfcheibung bes Rationalfogialismus bon der Bergangenheit deutlich aus: die Bergangenheit kannte überall nur Vorsitende und einen Haufen anderer Menschen. Vorsibende bon Autsichtsräten, bon Bermaltungsräten, bon Parteien, bon Gewerkschaften und bon Arbeitgeberberbänden, bon fogialen Bilfskaffen und bon Streikkomitees. Heute haben wir den führer des gangen Bolkes und hinter ihm die Führer, bon benen

jeder sein besonderes Fach oder eine Gruppe von Menschen hat. Früher "saß man den anderen vor", sie saßen alle, sie hatten kein Ziel und keinen Weg, heute haben sie Richtung, Weg und Ziel; alle sind aufgebrochen und marschieren hinter einem Führer.

Auch in der Sprache, im Wort drückt sich der ganze Unterschied zweier Zeiten aus.

Ein jeder aber weiß, daß er dies alles nur dem einen Manne verdankt, Adolf Hitler, der den nationalen Sozia-lismus schuf, den Gemeinnut vor den Eigennut sette, den Klassenkamps von oben und unten, von rechts und links aushob in der neuen Verkündigung der Ehre der Arbeit und des Dienstes im Volke. Daß diese Lehre, die den deutschen Arbeiter zum Träger des Staates machte, nie wieder verlorengeht, dafür sorgt der nationalsozialistische Arbeitsdienst, in dem ein jeder deutsche Volksgenosse, bevor er für eigenen Nuten arbeiten dark, mit seiner Hände Krast zum Nuten des Volkes schaften muß.

Der Führer trieb aus aus Deutschland Hochmut und Verachtung. Peid und Haß auf Arbeit und Besit, er schenkte dem Volk den Stolz und die Ehre, Arbeiter zu sein, und die Verpslichtung zum Dienst am Ganzen. Der deutsche Arbeiter ist heute glücklich, ein freier Mensch in freiem Land zu sein. Er ist der erste Arbeiter der Welt. Kommende Jahrhunderte werden ihn darum beneiden. Er aber dankt es aus innerstem Perzen dem Manne, der ihm dieses gab, dem Führer.

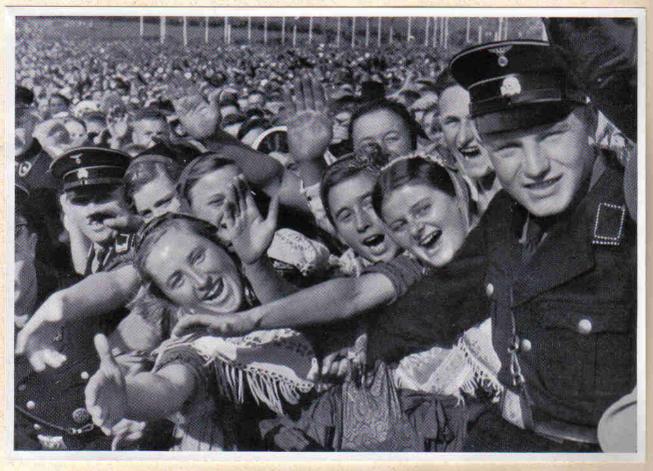

So grüßen die deutschen Bauern ihren Führer Adolf Hitler. Bückeberg 1935



In der Berliner Philharmonie. Der Führer bei einem Konzert des Philharmonischen Orchesters unter Leitung von Generalmusikdirektor Wilhelm Furtwängler

## Der führer und die Künste

Von Dr. Joseph Goebbels

Die Kunst ist die edelste Betätigung der menschlichen Seele und Phantasie. Sie ist formgewordenes Gefühl. Das, was der Künstler in seinem Herzen birgt, bringt er in der Kunst zum Ausdruck. Gesteigerte Gesühle bedingen gesteigerte Ausdrucksmittel. Er hat die Möglichkeit, seinem inneren Dämon Gehör zu verleihen. Was die breiten Massen manchmal nur als dunkle und dumpse Sehnsucht in sich tragen, dem gibt er das Wort, das spricht er im Ton, Stein oder Marmor aus. – Zu allen Zeiten hat die Kunst die Menschen erhoben und erschüttert. Aus dem dunklen und trägen Alltag hat sie sie in eine bessere Welt entrückt, ja, ganze Epochen neuer kultureller und historischer Entwicklung sind durch sie verklärt und verewigt worden.

Darum auch haben die Künstler als die gottbegnadeten Sinngeber der tiefsten Geheimnisse des menschlichen Lebens immer in der Nähe der Großen auf allen anderen Gebieten gestanden. Das war immer das vornehmste Gebot wirklicher Blütezeiten menschlicher Kultur und Geschichte, daß "der Sänger mit dem König ging".

Es soll damit nicht gesagt sein, daß aufsteigende historische Epochen zu gleicher Zeit auch große künstlerische Möglichkeiten in sich schließen muffen. Im Gegenteil: meistens pflegen sie einander zu folgen. Entweder leitet ein Aufblühen der Künste und Wissenschaften große geschichtliche Umwandlungen ein, oder große geschichtliche Umwandlungen ziehen ein Aufblühen der Künste und Wissenschaften nach sich. Das mag wohl daran liegen, daß, je nach der Zeitstruktur verschieden, das eine oder das andere die überragenden und explosiven Naturen an sich zieht, daß sie entweder von der Politik oder von der Kunst beschlagnahmt und verbraucht werden und dabei vielleicht andere in ihnen ruhende Möglichkeiten entweder gar nicht kennen oder sie nicht zum Ansat vringen.

Jedoch läßt sich darüber kein allgemeingültiges Geseh aufstellen. Es hat Staatsmänner gegeben, die dem Künstlerischen weltenweit fernstanden, die so ganz im Fachlichen befangen und bom Technischen gefangen waren, daß sie für rein intuitive Werte kaum noch Zeit, Veranlagung, Peigung oder Lust übrig hatten. Es sehlte ihnen jenes tiese Einfühlungsbermögen in das eigentliche Wesen der Kunst, das notwendig ist, um ihr mit Wärme und Leidenschaft zu dienen und verfallen zu sein.

Es gab auch große Soldaten die Menge, die nichts mehr waren als eben Soldaten und auch nichts mehr fein wollten. Wir meinen hier die überragenden Organisatoren, Instrukteure, Erzieher und ins Monumentale gesteigerte Korporale von Armeen, deren Marschtritte die Welt erschütterten. Solche Staatsmänner und Soldaten leiteten dann geschichtliche Entwicklungen ein, die nicht unmittelbar aus dem Künstlerischen entsprangen und deshalb auch die Kunst selbst nur mittelbar betrafen.

Anders dagegen liegen die Dinge bei jenen Staatsmännern und Soldaten, deren Wesen und Wirken weniger im Verstand als im Gesühl begründet ist, die mehr aus der Phantasie als aus einer rationalen Erkenntnis ihre Kräfte schöpfen. Sie sind die wirklich Großen im Bereich geschichtlicher Gestaltung; sie stehen dem Künstlerischen deshalb am nächsten, weil sie aus denselben Elementen zusammengeseht sind und aus ihrem Wesen heraus nachsolgenden Geschlechtern in ihrer wunderbaren und unerklärlichen Erscheinung nur noch als die berusenen und begnadeten Sinn- und Wortgeber eines Schicksals erscheinen, das unbewußt über ihnen waltete und sichtbar durch sie in den Wlickkreis der Jahrhunderte trat.

Zu diefer Kategorie bon großen hiftorischen Figuren gehören in unserer eigenen Geschichte Manner wie Friedrich ber Eingige oder der große Generalfeldmarichall bon Moltke. Sie waren bon Natur und Haus aus fenfible Rünftlernaturen, die als die Gefellen Gottes am Webftuhl der Zeit ftanden. Sie prägten aus ihrem unabwendbaren bamonischen Gebot beraus einer Entwicklung ihren Stempel auf. Dichts fei gegen jene andere Art bon ftaatsmännischer ober folbatischer Betätigung gesagt, die sich mehr im Bandwerklichen erschöpft, diefes aber bis zu einer letten Berfeinerung bon Wiffen, Fleiß, Energie und Zähigkeit beherricht. Ohne ben Soldaten- und Beamtenbater Friedrich Wilhelm I. als Vorläufer ift ein Friedrich der Große nicht denkbar. Bereine mußte dagewesen fein, damit der andere fich geschichtlich ausleben konnte. Der eine mußte ben Staat aufgebaut haben, den ber andere gestaltete. Ber eine mußte bie Armee gegründet und erzogen haben, die der andere bewegte und in harten und kühnen Feldzügen gu feinen hiftorifchen Siegen führte.

Es darf aber in diesem Zusammenhang auch nicht darüber hinweggesehen werden, daß, wo beides nicht in einem ber-

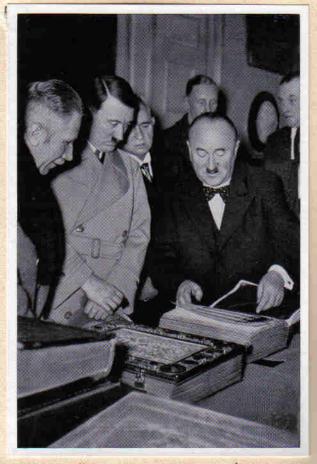

Anläßlich der Übereignung einer von ihm erworbenen wertvollen Handschrift läßt sich der Führer die Schätze der bayrischen Staatsbibliothek zeigen

einigt ist, das ursprünglich Gestalterische in seinem historischen Wert höher anzuschlagen ist als das rein Organisatorische, daß das Gestalterische selbst aber im letten Arsprung einem künstlerischen Trieb entspringt und meistens aus der tieksten und geheimnisvollsten Intuition stammt. Jener Friedrich, der Gedichte schrieb und den geistvollsten

philosophischen Zusammenhängen nachspürte, der aber auch in zerschlissener und verschmutter Einiform mitten unter seinen Grenadieren bei den Biwakseuern von Leuthen saß, wußte ebenso elegant die Flöte zu halten, wie er tapser und sest den Degen zu führen berstand.

Die preußisch-deutsche Armee ist an solchen Solcaten niemals arm gewesen. Das Zerrbild vom preußischen Militarismus, das die Welt uns andichtete und nachsagte, hatte mit nichts weniger zu tun als mit der Wahrheit. Denn jene Solcaten, die durch die Schule der Kriegsakademie oder des Großen Generalstabs gingen, waren vieltach nicht nur Militärs, sondern darüber hinaus Philosophen ihres Handwerks. Nirgendwo

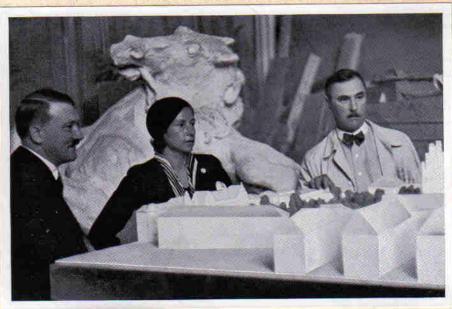

Besuch in Münchener Künstlerateliers. Bei Prof. Wackerle. In der Mitte Frau Prof. Troost

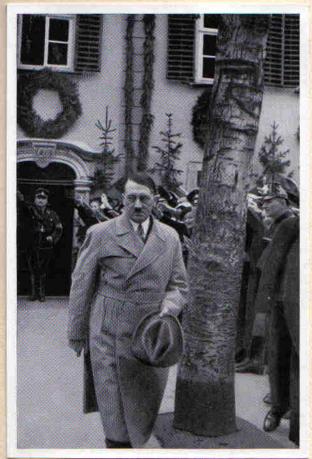

Besuch im Schillerhaus in Weimar 1934

wurde ein klarerer und künstlerischerer Stil gesprochen und geschrieben als in diesen Erziehungsstätten des Heeres. Die deutsche Politik allerdings ist an solchen mitreißenden und faszinierenden Persönlichkeiten immer arm gewesen. Sie hatte des öfteren gute Handwerker, die ihr Fach berstanden, sich dabei aber im Handwerklichen auch meistens erschöptten. Friedrich der Große hat in seinem Typ als Soldat in unserer Geschichte eine Unmenge von Gleichgesinnten und ähnlich Gerichteten. In seinem Typ als

Staatsmann fteht er bagegen bollkommen bereinfamt.

Denn das war das Große und Einmalige an ihm, was feine Figur außerhalb des Kreises eines bloß äfthetischen Genuffes der Kunft ftellt. Für ihn war fie nicht flucht aus dem Leben, fondern Flucht bor bem Leben; bann nämlich, wenn es hart und unerträglich wurde und aus anderen Begirken Braft und Stärke geholt werben mußte, um es aufs neue ju meiftern. Denn die Kunft ift nicht schwach und erzieht deshalb auch nicht gur Schwäche. Ihre ftarken Gefete machen ftark und erhalten ftark. Menfchen, die, bon ihr im tielften ausgefüllt, die großen Lehren ber Politik und folbatifchen Strategie bor den Augen der Bolker zur Anwendung bringen, handeln auch hier als wahre Künstler, und für sie ist deshalb auch Politik und Armeeführung nur eine Kunst. Eine Kunst unter den vielen anderen, denen sie sich dann auch immer auf das tiefste verwandt und verbunden fühlt.

Der Führer als Staatsmann gehört zu diesen in der preußifch-beutichen Gefchichte fo außerordentlich feltenen Raturen. Seine tieffte Wefensart entfpringt dem Runftlerischen. Er ist bon Hause aus Baumeister und hat es auch fpater öfter lächelnd gefagt, baß er in feiner Jugend einmal bie Auficht gehabt habe, ju bauen, ohne allerdings bamals su wiffen, daß bas Schickfal ihn bagu berufen wollte, nicht Bäufer, fondern einen Staat ju bauen. Aber auch fein Neubau bes Reiches läßt in feinen Urzugen die ewigen Gefebe mahrer Baukunft wieder in die Erscheinung treten. Seine Organisation des Staates ift getragen bon einer wie felbstverftändlich wirkenden Logik. Sie vollzieht fich nach einer weitschauenden, wohldurchdachten Planung, ohne Haft und Rervosität, wie bei einem guten Baumeifter, ber weiß, daß Rom nicht an einem Tage gebaut wurde, und daß er nicht für befriftete Zeit, fondern für Jahrsehnte ober Jahrhunderte ju arbeiten und ju schaffen berufen ift. Das gerade unterscheidet die Meuformung des Reiches durch ben führer bon allen borbergebenden Bersuchen, daß sie auf Dauerhaftigheit beruht, daß ihr das Gefes einer taft architektonifch anmutenben Blarheit innewohnt, daß fich bei ihr Zweckmäßigkeit und Schönheit in einer feltenen Harmonie bereinigen.

Der Führer hat einmal, lange bebor er die Macht übernahm, in einer Rede gesagt: "Wenn die deutschen Künstler wüßten, was ich später für sie tun werde, sie würden
allesamt bei mir stehen!" Dieses Wort ist damals im Winde verweht; ohne von ungeduldigen Kreditgebern
daran erinnert zu werden, hat der führer es eher, als
man das zu hossen wagte, wahrgemacht.

Wie stark die Kunft ihm inneres Bedürfnis ift, das hätte man schon wissen und ahnen müssen, wenn er bor der Machtübernahme manchmal, in schwersten politischen Verhandlungen oder aufreibendsten taktischen Kämpfen stebend,

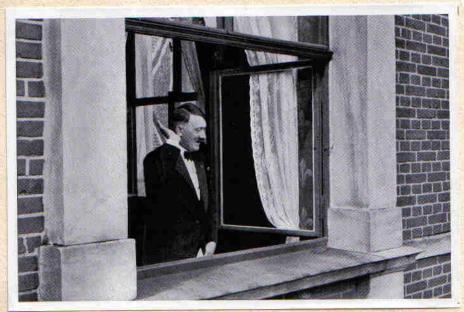

Der Führer in Bayreuth

abends allein oder mit ein paar wenigen Kampfgefährten irgendwo in der unbeachteten Loge eines Theaters saß und aus den herosch gesteigerten Takten eines Wagnerschen Musikdramas den künstlerischen Sleichklang mit seinem politischen Wesen bernahm. Es gibt heute nur wenige Menschen, die so oft wie er, um ein Beispiel herauszugreisen, "Die Meistersinger" oder den "Tristan" hörten. Er ist ein Fanatiker des künstlerischen Nachspürens. Er huldigt nicht jener bürgerlichen Selbstgefälligkeit, die da glaubt, ein Senie berstanden und ersaßt zu haben, wenn man es einmal zu Gesicht oder zu Gehör bekam. Ihn ersüllt noch jene tiese und sast demütige Ehrsurcht vor der begnadeten Größe einer künstlerischen Senialität, die in einem Menschen Wohnung genommen hat.

Diese Ehrfurcht sieht und begreift den Menschen und sein Werk in einer Einheit. Man muß den Führer im Kreise von Künstlern gesehen haben, um zu verstehen, wie tief und persönlich er sich ihnen innerlich verwandt fühlt. Man muß Selegenheit gehabt haben, seine unermüdliche Fürsorge für die Kunst und die Künstler im täglichen Umgang zu beobachten, um zu verstehen, was veide für ihn und sein geschichtliches Werk bedeuten. Seine Ehrfurcht dem wahren künstlerischen Wert und Werk gegenüber ist gewissermaßen eine umgewandelte Dankvarkeit. Was er beispielsweise für das Werk Kichard Wagners im allgemeinen und für Bayreuth im besonderen als Förderer und unmittelbar beteiligter Freund und Berater bedeutet, das wissen nur die, die das Slück haben, ihm dabei helsen zu dürfen.

Unbergeßlich bleiben dem kleinen Kreise, der um ihn herum zu sein pflegt, jene Stunden im Gedächtnis haften, da der Führer, damals nur erst an der Spihe der Opposition stehend, mit slüchtigem Stist auf losen Blättern grandiose Pläne für die architektonische Neugestaltung von Werlin und München hinwart. Dier saß alles auf dem richtigen Fleck, hier verband sich modernes, technisches Denken mit lehter, haumeisterlicher Krast. Dier entstand im Arbild das Gesicht dieser Städte, gereinigt und geläutert von den salschen Zügen, die eine stil- und geschmacklose Zeit ihm aufgeprägt hatte.



Besucher der Bayreuther Festspiele begrüßen den Führer



Der Führer verläßt ein Künstleratelier in der Akademie der bildenden Künste in München

Die monumentalen Bauten der Partei, die Neugestaltung des Königsplates, das Haus der Deutschen Kunst in München, die schon in vorläusigen Projekten sich widerspiegelnde großzügige Umgestaltung der Reichshauptstadt sind die ersten sichtbaren Vollzugsakte dieser damals geradezu phantastisch anmutenden Vorplanung. Fast unverständlich erscheint es dem Außenstehenden dabei, daß der Führer bei diesen auf Jahrhunderte berechneten Projekten nicht

nur bie Anregung und Initiatibe gibt, fondern auch die Ausführung bis ins kleinfte Detail überwacht und mit fachmännischer Genauigkeit berfolgt. Für einen Bauplan hat ber Führer immer Zeit. Wie oft konnten wir ihn im Atelier bes leiber allgu früh verftorbenen genialen Architekten Profeffor Trooft beobachten, wie er fich an Planen und Modellen begeifterte, die nun Zug um Zug fteingeworbene Wirklichkeit werben. Wie oft burften wir ihn gu Deubauten in ihren berfchiebenen Entwicklungsftabien begleiten und feine ergriffene Freude felbft am kleinen und kleinften Betail, bas fich finn- und sweckboll in bas große Allgemeine einfügte, feststellen.



Die Zeichnungen des Frontsoldaten Hitler: Ardoye in Flandern (Sommer 1917)

Auch die Bilder, die er in seiner Jugend malte, atmen diesen Seist. Sie sind bis zum letten Strich durchgeführt und verraten die Präzision und minuziöse Genausgkeit des Baumeisters vom Fach. Man behauptet, daß es geschättstüchtige Nachahmer gibt, die die Fälschung und Kopierung solcher kleiner Kunstwerke mit einer Virtuosität ohnegleichen beherrschen; den wahren Kenner vermögen sie nicht zu täuschen. Ein echtes Bild des Führers ist vom unechten auf den ersten Blick zu unterscheiden; denn es spricht aus ihm eben der Führer, und es sind an ihm, wenn auch erst im Keim, all die künstlerischen Sesete abgewandelt, die in seinem geschichtlichen Staatsausbau monumental und großartig in die Erscheinung treten.

Derselbe Mann, der sich in seinen Wiener Jünglingsjahren unzählige Mittag- und Abendessen absparte, um als Stehplatbesucher der Wiener Oper Wagner oder Mozart zu hören, hängt heute mit derselben künstlerischen Leidenschaft einem Bilde oder einem plastischen Kunstwerk an. Ein Slücksfall gibt ihm die Möglichkeit, Böcklins "Kampf der Zentauren" zu erwerben; und dann sehen wir ihn, lange und unbeweglich, voll Kührung und Demut gegenüber der Größe wahren Künstlertums vor diesem malerischen Wurf eines Genies siehen.

Wer wollte bezweifeln, daß diese edlen Leidenschaften nur fast zwangsläufig wirkende Ausdrucksformen seines künstlerischen Empsindens sind, das auch in seinem geschichtlichen Werk zum Durchbruch kommt? Sind denn nicht beispielsweise auch seine Reden Dokamente dieser plastischintuitiven Schau? Wirken sie nicht in ihrem Ausbau, in der Klarheit ihres Stils, in der Monumentalität ihrer Gedankenreihen, in der Präzision, aber auch Vielgestaltigkeit

ihres Ausdrucks wie ein klassisches Baudenkmal oder wie eine Fuge von Bach? Armselig eine Menschenbetrachtung, die den Einzelzug losgelöst von der Persönlichkeit zu begreisen versucht. Hier vereinigt sich das einzelne zum allgemeinen Bild und ergibt in der Gesamtheit die Ronturen eines künstlerisch-intuitiv empsindenden und handelnden Menschen, der in allem so ist und wirkt, wie er sein und wirken muß, und der selbst, wenn er es wollte, nicht anders sein und wirken könnte.

Ber Führer hat seiner Bewegung von ihren Anfängen an jenen heißen Impuls moderner Aktivität eingehaucht, die thr fpater die Kraft zu ihren großen Siegen gab. Er hat fie ber Technik nicht untergeordnet, aber die Technik bewußt in ihren Dienst gestellt. Denn der Führer ift ein Bejaher der Technik. Er bedient fich ihrer Mittel und Errungenschaften gur Kongentration feines Willens und feiner Aufgabe. Auch die Technik hat ihre künftlerische Seite. Auch eine großartig gebaute Brücke, ein modernes, nach präsifen und faft klaffisch anmutenden Gefeten konftruiertes Auto werden immer den Schönheitsfinn im Menfchen befriedigen. Die Autoftragen, die der Führer entwarf und die nach feinen Blänen moderne Ingenieure bauten, find Runftwerke des 20. Jahrhunderts. Noch sehen wir den Führer an einem ftrahlenden Sonntagnachmittag bor dem kühnen und monumentalen Bogen der Mangfallbrücke stehen und in feinen Zügen fich Stols und Zufriedenheit des Menfchen widerspiegeln, der auch aus ben modernften technischen Zeugniffen unferer bitalen Zeit das ewig Künftlerische entfpringen fühlt.

Der Führer ift der geschworene Feind des Bilettantismus; er huldigt der stolzen Ansicht, daß es lohnender sei, das Sute und Größe zehnmal zu lesen, zu sehen oder zu hören, als zehnmal wechselnd Burchschnitts- oder Unterdurchschnittsware. Zeigt man ihm einen Film, der einen künstlerischen Wurf darstellt, so läßt er ihn sich bei einer anderen Selegenheit ein zweites Mal vorführen. Filmische Mittelware wird nach fünf oder zehn Minuten abgebrochen.

Bft es ein Wunder, daß alle echten Künftler ihn lieben und aus ihrem Bergen heraus berehren? Denn er ift ihr Freund und, wo es not tut, ihr großzügiger Protektor. Er kann fich ein Leben ohne die Kunft nicht borftellen. Kein königlicher Magen war den Künften gegenüber je fo aufgeschloffen wie er. Wo fie groß und zukunftsträchtig find, da leiht er ihnen feine fordernde Hand. Dichts liegt ihm babei ferner als besserwissende Bebormundung. Und er, der sich ben Weg gur Runft als mittellofer Bauhandwerker unter fchwerften materiellen Opfern erkämpten mußte, öffnet bor allem bann fein Berg und feine Band, wenn es barum geht, die Kunft an das Bolk und das Bolk an die Kunft berangubringen. Gedanken wie die eines "Theaters des Polkes" find unter feiner Forderung Wirklichkeit geworden. Die große deutsche Kulturorganisation "Kraft durch Freude" findet in ihm den warmherzigften Freund, Berater und Betreuer. Sein Sinn für das Schöne trägt nicht jenen unangenehmen äfthetigiftischen Zug genießerischer Eigenfucht. Er ift jugleich ein Sinn für das Zwechmäßige und Allgemeine.

Als vor nicht allzu langer Zeit Staatsmänner aus anderen Ländern bei ihm in Berlin zu Besuch waren und tagelang in zähen Unterhandlungen mit ihm die Fragen einer europäischen Neugestaltung besprachen, ahnten sie wohl

kaum, daß derfelbe Mann, der morgens, mittags und nachmittags ihnen gegenüber das deutsche Lebensrecht berteibigte und babei fast wie ein volkswirtschaftlicher ober militärischer Spezialift jebe Zahl und jedes Batum fogulagen als Beweisftuck aus bem Armel fchüttelte, am felben Abend im kleinen Kreife mit ihnen in feiner Wohnung fiten würde, um, im Innerften gerührt und ergriffen, dem Quintett aus bem britten Akt ber "Meifterfinger" ober einem Lied bon Schubert, Schumann oder Wolf zu laufchen. Dielleicht haben fie geglaubt, daß biefer Mann nun plotlich ein gang anderer geworden fei, daß er unbermittelt ein neues, ihnen unbekanntes Gesicht trage; und doch war er in Wirklichkeit berfelbe geblieben, ein Staatsmann bon einem perfonlichen Spannungsbogen, ber in feiner Weite faft unabmefbar fcheint, ein Menfch, ber alle Züge und Möglichkeiten ber beutschen Seele in fich schließt, ein Rünftler, der unter Künftlern faß und fich deshalb ihnen berwandt fühlte, weil auch er ein Stück ihres Selbst in fich trug. Bielleicht gab biefe Stunde allen, die baran teilnehmen burften, einen tieferen Ginblick in die innerfte Wefenheit des Führers als ungegählte technische Besprechungen und Konferengen. Dier ift erneut jene fasginierende Kraft einer wahren Perfonlichkeit in die Erscheinung getreten, die den großen preußischen König befähigte, seine entscheidenden Kriege durchzusechten und durchzustehen, nicht obfcon, sondern weil er auch Gedichte schrieb, ein Freund ber Philosophie war, Sanssouci erbaute, die Flote fpielte und, wenn das rauhe Bandwerk der Staats- und Soldatengeschäfte ihm Zeit bagu ließ, die erlauchtesten und feinften Beifter Europas um feinen Tifch berfammelte. Benn hier



Die Zeichnungen des Frontsoldaten Hitler: Unterstand in Fournes



Aquarell des Frontsoldaten Hitler: Klosterruine in Messines (Dezember 1914)



Aquarell des Frontsoldaten Hitler: Haus mit weißem Zaun

tormt sich aus scheinbaren Widersprüchen und Gegensähen erst die lette Synthese eines großen und die Jahrhunderte überdauernden menschlichen Wesens und Wirkens. Hier ist das Künstlerische ins Soldatische und Staatsmännische übersett; dieselbe Kraft ist hier lebendig, sie wirkt sich nur auf anderen Gebieten aus. Sie bedient sich dabei derselben motorischen Energien, die auch die Kunst antreiben und beslügeln: Phantasie, Instinkt, Inspiration, Gnade und Eingebung. Vielleicht wird eine spätere Zeit erst in ganzem Umsange ermessen können, was das für Deutschland, für unser Volk und sein nationales Schicksal bedeutet. Uns ist dagegen das Glück beschieden, das Wirken und Walten eines wahren Genius in uns, an uns und um uns zu erleben und zu berspüren. Hier ist das künstlerische Gesühl

eines großen Mannes nicht mehr einem Bedürfnis des Luxus oder der Spielerei entsprungen. Hier ist es Bedürfnis im echten Sinne des Wortes und deshalb unabdingbar für Sein, Leben und Wirken.

Vielleicht versteht man den Führer am besten und tiessten, wenn man ihn inmitten dieser Segebenheiten sieht. Denn die Kunst ist sür ihn jene geheimnisvolle Macht, die das menschliche Herz "in all den grauen Stunden, da uns des Lebens wilder Kreis umstrickt", zu neuer Liebe entzündet. Und seine Verbundenheit mit ihr und den Künstlern, seine Fürsorge und unermiidliche Betreuung ist für sie nichts anderes als die Abstattung und Ersüllung einer Schuld und Pslicht, die der Dichter meint, wenn er sagt: "Du holde Kunst, ich danke dir dasür!"



Ein Aquarell des Führers aus dem Jahre 1914: Der Hof der alten Residenz in München



Der Führer verläßt den Bauplatz des Hauses der Deutschen Kunst

## Die Bauten des führers

#### Von Architekt Albert Speer

Die Geschichte sah es ott, daß ein Staatsoberhaupt in besonderem Maße die Künste und besonders die Baukunst unterstützte, daß etwa ein Rokokofürst des 18. Jahrhunderts zu seiner Augenweide Schlösser und Gärten anlegte und daß er den zu seiner Zeit lebenden Architekten die Möglichkeit zu freiem Schaffen gab.

Auch der Führer baut als Staatsoberhaupt; aber er wird nie in diefem überlieferten Sinne bauen konnen. - Denn: feine großen Bauten, die heute an bielen Orten gu entfiehen beginnen, follen ein Wefensausbruck ber Bewegung auf Jahrtaufende und damit ein Teil der Bewegung an fich fein. Der führer aber hat diese Bewegung gefchaffen, kam durch ihre Kraft gur Macht und beftimmt auch heute noch bis ins kleinfte beren endgültige Geftaltung. - Er kann daher nicht, wie ein Staatsoberhaupt früherer Jahrhunderte, als wohlwollender Bauherr, noch weniger als Masen, er muß als Nationalfogialift bauen. Als folder bestimmt er, ebenfo wie er Willen und Ausdruck der Bewegung bestimmt, die Sauberkeit und Reinheit der Baugefinnung, die Barte des Ausbrucks, die Klarheit des Baugedankens, das Edle des Materials und als Wöchftes und Wichtigftes den neuen inneren Sinn und damit den inneren Behalt feiner Bauwerke.

Das Bauen ist für den Führer kein Zeitvertreib, sondern eine ernste Angelegenheit, dazu bestimmt, dem Willen der nationalsozialistischen Bewegung auch in Stein hohen Ausbruck zu geben.

Es wird in der Geschichte des deutschen Volkes einmalig sein, daß an entscheidender Wende sein Führer nicht nur mit der größten weltanschaulichen und politischen Neuordnung unserer Geschichte beginnt, sondern gleichzeitig mit überlegener Sachkenntnis als Baumeister daran geht, auch

die steinernen Bauten zu schaffen, die als Arkunden sowohl des politischen Willens wie des kulturellen Könnens noch in Jahrtausenden für ihre große Zeit zeugen sollen.

Nach langen Jahrhunderten der Wirrnis wird damit durch diesen einen Willen im Bauen sich eine Klarheit und Strenge durchseben, die in ihrer Fortentwicklung ein völlig neues Baugefühl zur Folge haben kann.

Wie eng sich der Führer seit seiner Jugend neben den sozialen Fragen mit der Waukunst verbunden fühlt, schreibt er 1924 in "Mein Kampf":

"Sowie mein Interesse sür die soziale Frage erweckt war, begann ich sie auch mit aller Gründlichkeit zu studieren. Es war eine neue, bisher unbekannte Welt, die sich mir so erschloß. Daß ich dabei mit Feuereiser meiner Liebe zur Baukunst diente, war natürlich. Sie erschien mir neben der Alusik als die Königin der Künste: meine Beschäftigung mit ihr war unter solchen Umständen auch keine "Arbeit", sondern höchstes Slück. Ich konnte bis in die späte Nacht hinein lesen oder zeichnen, müde wurde ich da nie. So verstärkte sich mein Glaube, daß mir mein schöner Zukunststraum, wenn auch nach langen Jahren, doch Wirklichkeit werden würde. Ich war fest überzeugt, als Baumeister mir dereinst einen Namen zu machen."

Und wie wichtig ihm diese Eindrücke seiner Wiener Jahre sind, stellt er seibst im ersten Kapitel von "Mein Kampt" fest: "In dieser Zeit bildete sich mir ein Weltbild und eine Weltanschauung, die zum granitenen Fundament meines derzeitigen Handelns wurden. Ich habe zu dem, was ich mir so einst schul, nur weniges hinzulernen müssen, zu ändern brauchte ich nichts.

Im Gegenteil.

Ich glaube beute fest baran, baß im allgemeinen fämtliche

schöpferischen Gedanken schon in der Jugend grundsählich erscheinen, sofern solche überhaupt vorhanden sind."

Diese Jugendliebe zur Baukunst hat den Führer nie mehr losgelassen. – Durch Krieg und Revolution aber wurden die Fundamente des staatlichen und völkischen Lebens in Deutschland so stark erschüttert, daß Hitler, der schon als Soldat immer mehr sich mit politischen Fragen beschäftigte, beschloß, Politiker zu werden:

Er fagt: "War es nicht zum Lachen, Häuser bauen zu wollen auf solchem Grunde?"

Ihm war es heiliger Ernst, Politiker zu werden, und ein schwerer Entschluß, Abschied zu nehmen von seiner Baukunst, der Kunst, der er innerlich stets treu blieb, mit der er sich stets weiter beschäftigte und der vis heute seine große Liebe gilt.

In den erften bewegten Jahren feines politischen Rampfes gibt er, gleichzeitig mit ber erften Geftaltung ber Bewegung, auch allen ihren symbolischen Ausbrucksmitteln die endgültige künftlerisch klare Beftalt. - Er entwirft bie Hakenkreusfahne der Bewegung - und damit die Mationalfahne des deutschen Bolkes; er bestimmt den Boheitsadler der Bartei und damit das Woheitszeichen des Deutschen Reiches; die Feldzeichen der SA und SS finden durch ihn ihre Formung; er entwickelt eine neuartige Geftaltung feiner bielen Rundgebungen und bestimmt damit grundlegend die Idee, nach der heute alle Bauten auf bem Reichsparteitaggelände 3u Mürnberg erftellt werden.

In vielen gründlichen Wesprechungen entwirst und bestimmt er in Pürnberg zu den Parteitagen nicht nur Richtlinien und Programm, sondern er gibt auch in stundenlangen Überlegungen genaue Anordnungen für die Ausstellung der einzelnen Gliederungen der Partei, für den Ausmarsch der Fahnen und für die Ausgestaltung der einzelnen Säle. – In Kürnberg bewahrt man zu treuen Händen noch Handskizzen und Zeichnungen des Führers aus dieser Zeit. –



Der Königsplatz in München nach seiner Neugestaltung durch Adolf Hitler

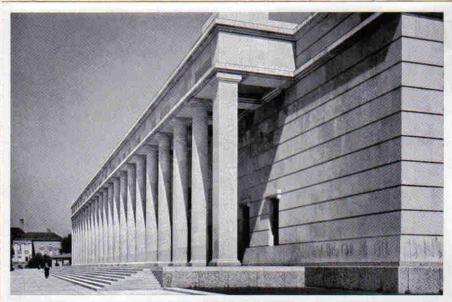

Die Säulenhalle des Hauses der Deutschen Kunst in München



Entwurf für die Kongreßhalle auf dem Reichsparteitaggelände in Nürnberg

In einer Zeit der höchsten Anspannung aller seiner Kräfte für das hohe Ziel ist und bleibt ihm die Beschäftigung mit der Kunst eben "keine Arbeit", sondern "höchstes Glück".

Zur rechten Zeit läßt das Schickfal ihn mit seinem Baumeister, Paul Ludwig Troost, zusammentresten, mit dem ihn bald eine wesensverwandte Freundschaft bindet. – Was dem Führer Dietrich Eckart für den Gedankenaustausch Ausdruck kommt: herb und streng, aber niemals eintönig. Einfach und klar, und ohne falsche Zier. Sparsam im Schmuck, aber seder Schmuck so an seinem Platz, daß er nie als überflüssig wegzudenken ist. Alles edel in Material, Form und Linie.

Die Plane für diesen Umbau entstanden in demselben einfachen Atelier des Baumeisters Trooft, in einem Binter-

haufe der Therefienstraße in München, in bem fpater als Grundftock einer neuen Baugefinnung die Planefür ben Königsplat in München und die für das Baus ber Kunft und bieler anderer Bauten bes Führers entftehen follten. Die Plane zu diefen wichtigen Bauten ließ fich der Führer nie in feinen Amtsräumen borlegen. Schon feit Jahren fährt er nun in feiner freien Zeit in bas Atelier Trooft, um hier, örtlich gelöft bon feiner politischen Arbeit, fich geiftig vollständig in die Plane ber entftehenden Bauwerke gu bertiefen. Dabei beschäftigt fich ber Führer nicht nur mit den großen Gefamtplanen; jedes einzelne Detail, jede neue Materialzusammenftellung findet feine Begutachtung, und bieles wird durch feine befruchtende Anregung berbeffert. - Diefe Stunden gemeinsamer Planungen find, wie der Führer oft bekannt hat, ihm Stunden reinfter freude und tiefften Glücksgefühls, find ihm Ausspannung edelfter Art, in benen er immer wieder neue Eräfte ju anderen Plänen findet. Wier hat er Gelegenheit, in ben wenigen freien Stunden, die ihm die Politik läßt, fich feiner Baukunft gu widmen.

Mit Crooft besprach Hitler schon biele Jahre vor der Machtübernahme die Pläne zu Bauten, die heuteerstzurAusführungkommen. Schon im Winter 1931/32 beriet er mit ihm die zukünstige Gestaltung des Königsplates in München, und viele schöne Vorentwürse sind das Ergebnis dieser Zusammenkünste. Und schon vor der

Machtübernahme war der Plat als Niederschlag dieser vielen Elberlegungen in Plänen und Modellen in seiner heutigen Gestalt endgültig geformt.

Als in München 1932 der Glaspalast abbrannte und bon der damaligen Regierung ein belangloser Entwurf zu dessen Neuerbauung ausgestellt und zur Verwirklichung bestimmt wurde, da hatte der Führer neben allen anderen Sorgen noch die eine, daß dieser unvollkommene Plan noch vor seiner Machtübernahme begonnen würde. — Wenn man das Modell des früher zur Ausführung bestimmten Ent-



Rednertribüne in der Luitpold-Arena auf dem Reichsparteitaggelände in Nürnberg

weltanschaulicher Art war, das wurde ihm bald Professor Trooft für die Architektur.

Der erste Bau, der durch die einmalige Verbindung dieser beiden Männer entstand, gleichzeitig das erste, noch kleine Bauwerk der Newegung, war das "Braune Haus" in der Brienner Straße in München. Zwar noch ein Umbau, aber für die damalige Zeit, wie der Führer später manchmal erzählte, ein gewaltiges Unternehmen.

Dier ift fchon alles fichtbar, was bei ben Bauten, die nach ber Machtübernahme entstehen follten, noch beutlicher jum



Der Führer und Rudolf Heß besichtigen den Bau des Führerhauses in München

wurfes und das Modell des jest ausgeführten "Haufes der Beutschen Kunft" nach dem Entwurf von Paul Ludwig Troost gegenüberstellt, dann sieht man klarer wie irgendwo, aus welch anderer, idealer Welt der Führer seine Bauten formt.

In dem unersehlichen Künstler Paul Ludwig Trooft hatte der Führer bis zu dessen Tode seinen Baumeister gefunden. Troost wußte seine Intentionen aufzugreisen und ihnen immer die richtige architektonische Fassung zu geben.

In seiner großen Rede auf der Kulturtagung des Reichsparteitages 1935 hat der Führer Protessor Troost ein Denkmal gesetht, wie man es sich für einen Architekten unserer Zeit nicht schöner denken kann. Er sagt:

"Es soll uns mit freudigem Stol; erfüllen, daß durch eine eigenartige Fügung der größte Baumeister, den Deutschland seit Schinkel besaß, im neuen Keich und für die Bewegung seine ersten und leider einzigen Monumentalwerke in Stein als Benkmäler einer edelsten, wahrhaft germanischen Tektonik errichten konnte."

Es macht dem Führer Freude, vie Planung eines Baues entstehen zu sehen; eine ebenso große Freude ist es ihm aber, das Wachsen dieser Bauten selbst miterleben zu können.

Wenn er, oft nur begleitet bon einigen Mitarbeitern, durch seine entstehenden Bauten wandert, ist er boll und ganz Fachmann. Seine zahlreichen Fragen technischer Art, etwa über Fundamente, über Mauerstärken, über schwierige konstruktive Einzelheiten, sind klar gestellt und tresten unbeabsichtigt meist irgendeine vereits vorhandene, ungelöste Schwierigkeit. – Oft hat er gerade auf bautechnischem Gebiet, wenn alle Fachleute nach langen Beratungen die Möglichkeit einer Lösung bezweiseln, einen Vorschlag, der bann, meist ohne praktisches Vorbild, sich immer als klar und leicht durchführbar erweist.

Jeder neue Baufortschritt, jedes neue Detail findet am Bau seine eingehende Begutachtung und Würdigung. Niemals bergißt er aber bei aller Freude an Einzelheiten, sich die großzügigen Fluchten und Linien anzusehen, die alle seine Bauten auszeichnen.

Die Bauten des Führers werben nach handwerklich erprobten Grundfägen aus Daturfteinen erbaut. Raturftein und nordifcher Klinker find unfere haltbarften Bauftoffe. Bier gilt, baß bas qunächst Teuere sich auf die Dauer am billigften ftellt. Die unbefchränkte Baltbarkeit ift bei allen technischen Erwägungen immer oberfter und ausschlaggebenber Grundfat. Denn die Bauten bes führers follen noch nach Jahrtaufenden bon unferer großen Zeit fprechen. Wenn einmal in den einzelnen Städten Deutschlands die unbergänglichen Bauten ber Bewegung und unferes Staates

entstanden sein werden, dann werden es Bauten sein, auf die der einzelne wird stolz sein können und von denen er wissen wird, daß sie der Allgemeinheit und damit auch ihm gehören. Nicht die Warenhäuser und die Verwaltungsgebäude der Banken und Konzerne sollen den Städten das Gepräge geben, sondern die Bauten des führers, von ihm geschaften und in ihrem Ausdruck bestimmt. Über das Städtebild der Vergangenheit und der Zukunft schreibt der Führer:

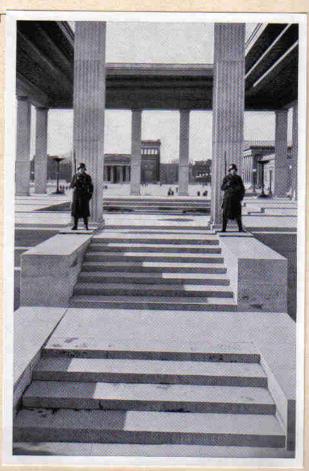

Die "Ewige Wache" am Königsplatz in München

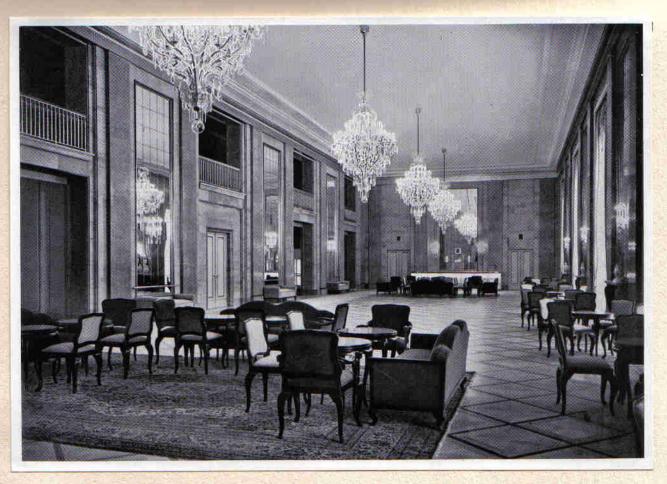

Das Foyer des Deutschen Opernhauses in Charlottenburg, an dessen Neugestaltung der Führer mitwirkte



Der Führer, Professor Gall und Architekt Speer besichtigen den Baufortschritt am Hause der Deutschen Kunst in München

"Im 19. Jahrhundert begannen unsere Städte immer mehr den Charakter von Kulturstätten zu verlieren und zu reinen Menschenansiedlungen herabzusinken."

"Als München 60000 Seelen zählte, schickte es sich schon an, eine der ersten deutschen Kunststätten zu werden; heute hat kast seder Fabrikort diese Zahl erreicht, wenn nicht schon dieskach überschritten, ohne manchmal aber auch nur das Seringste an wirklichen Werten sein eigen nennen zu können, reine Ansammlungen von Wohn- und Mietskasernen, weiter nichts. Wie bei derartiger Bedeutungslosigkeit eine besondere Verbundenheit mit einem solchen Orte entstehen soll, muß ein Kätsel sein. Niemand wird an einer Stadt besonders hängen, die nichts weiter zu bieten hat als eben sede andere auch, der sede individuelle Note sehlt und in der peinlich alles bermieden wurde, was nach Kunst oder ähnlichem auch nur aussehen könnte.

Aber nicht genug an dem, auch die wirklichen Großstädte werden mit der steigenden Zunahme der Volkszahl im Verhältnis immer ärmer an wirklichen Kunstwerken."

"Was die neuere Zeit zu dem kulturellen Inhalt unserer Großstädte hinzugefügt hat, ist vollkommen unzulänglich. Alle unsere Städte zehren vom Ruhme und den Schäßen der Vergangenheit."

"Ansere heutigen Großstädte besiben keine, das ganze Stadtbild beherrschenden Denkmäler, die irgendwie als Wahrzeichen der ganzen Zeit angesprochen werden könnten. Dies aber war in den Städten des Altertums der Fall, da fast jede ein besonderes Monument ihres Stolzes besah. Nicht in den Privatbauten lag das Charakteristische der antiken Stadt, sondern in den Denkmälern der Allgemeinheit, die nicht für den Augenblick, sondern für die Ewigkeit bestimmt schienen, weil sich in ihnen nicht der Reichtum eines einzelnen Besibers, sondern die Größe und Bedeutung der Allgemeinheit widerspiegeln sollte."

"Sogar das germanische Mittelalter hielt den gleichen leitenden Grundsatz, wenn auch unter gänzlich anderen Kunstaussassim Altertum in der Akropolis oder dem Pantheon seinen Ausdruck sand, hüllte sich nun in die Formen des gotischen Domes."

"Wie wahrhaft jammervoll aber ist das Verhältnis zwischen Staat und Privatbau heute geworden. Würde das Schicksal Roms Berlin treffen, so könnten die Nachkommen als gewaltigste Werke unserer Zeit dereinst die Warenhäuser einiger Juden und die Hotels einiger Gesellschaften als charakteristischen Ausdruck der Kultur unserer Tage bewundern."

"So fehlt unseren Städten der Gegenwart das überragende Wahrzeichen der Volksgemeinschaft, und man darf sich deshalb auch nicht wundern, wenn diese in ihren Städten kein Wahrzeichen ihrer selbst sieht."

In diesem Sinne muß man die großen Bauten des Führers am Königsplats, das Haus der Deutschen Kunst in München und die Parteitagbauten in Nürnberg verstehen. Sie sind ein Ansang, aber darum nicht weniger grundlegend, und ebenso stehen wir auch bei den Wohnbauten des Führers erst am Beginn einer neuen Entwicklung.

Es ist zwar durch den Sinn, den der Führer dem Schaffen der Baukunst gibt, folgerichtig, daß man immer zunächst an die Großbauten denkt, wenn von den Bauten des Führers gesprochen wird.

Das darf aber nicht dazu verleiten, anzunehmen, daß sich mit diesen Bauten die Tätigkeit des Führers auf dem Gebiete der Architektur erschöpft.

Im Gegenteil.

Aus seinen eigenen Reben wissen wir, welch entscheidenden Wert Hitler darauf legt, die sozialen Verhältnisse aller Deutschen so zu gestalten, daß auch jeder einzelne stolz sein kann auf das, was die Gemeinschaft als Ganzes schaftt. Welch große Bedeutung dabei der Frage der Wohnberhältnisse zukommt, hat der Führer bereits in "Riein Rampt" betont.

In seinen Wiener Jahren hat er das Wohnungselend der Arbeiterkamilien aus eigener Anschauung kennengelernt. Er schreibt:

"Was ich ehedem nicht geahnt hatte, lernte ich damals schnell und gründlich berstehen: die Frage der Nationalisierung eines Volkes ist mit in erster Linie eine Frage der Schaffung gesunder sozialer Verhältnisse als Fundament einer Erziehungsmöglichkeit des einzelnen."

Die amtliche Statistik stellt an fertiggestellten Wohnungen durch Neu- und Umbauten für das Reichsgebiet fest:

1932 159121 1933 202113 1934 319439

Diese Zahlen sagen mehr als alle Worte, in welchem starken Maße unter der Regierung des Führers die Schaffung bon gesunden Wohnungen gesteigert wurde. Diese Steigerung wird fortdauern und sie wird noch gewaltig erhöht werden, wenn einmal die für unsere Sicherheit notwendigen "großen Bauborhaben beendet sein werden, deren Erfüllung für uns zwingend ist und die deshalb nicht aufgeschoben werden können".

Dann werden sich über den gesunden Arbeiterwohnungen und den saubern Fabriken unserer Großstädte die Monumentalbauten des Nationalsozialismus erheben wie die Dome des Mittelalters über die Giebel der Häuser des pribaten Bürgertums.

Die gestellten Aufgaben sind auch hier unübersehbar groß, aber der Führer gibt uns allen den richtigen Mut, wenn er in seiner Rede auf der Kulturtagung des Reichsparteitages sact:

"An solchen höheren Aufgaben werden die Menschen wachsen, und wir haben kein Recht, zu zweiseln, daß, wenn uns der Allmächtige Mut gibt, Unsterbliches zu fordern, er unserem Volke die Kraft geben wird, Unsterbliches zu erfüllen."

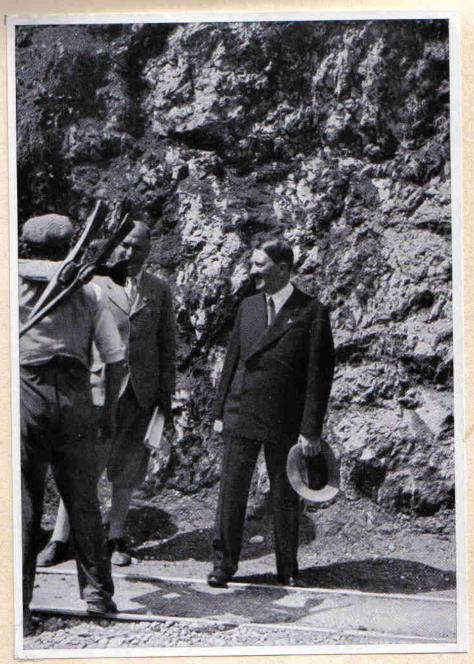

Begegnung auf der neuen Alpenstraße

### Adolf Hitler und leine Strafen

Von Generalinspektor Dr.-Ing. frik Todt

Wer in den borangehenden Auffähen den Führer als Staatsmann, als Kedner, als Führer der Bewegung und sonst in seiner Tätigkeit kennengelernt hat, dem wird sich beim Lesen der Überschrift dieses Aufsahes die Frage aufdrängen: Hat dieser Staatsmann, dieser Politiker, hat das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches in dieser so bewegten Zeit wirklich ein so persönliches Interesse und die dazugehörende Zeit, sich mit einer so abstrakten technischen Angelegenheit, wie es der Straßendau ist, persönlich zu beschäftigen? Über die Verbundenheit des Füh-

rers mit seinen Strafen sollen die nachfolgenden Aufzeichnungen berichten.

### Die Idee

Schon in der Festung Landsberg hat der Führer über die Potwendigkeit und seine Absicht gesprochen, dereinst einmal Straßen bauen zu lassen, die der technischen Leistungsfähigkeit des Krastwagens voll entsprechen und die großzügig die einzelnen Gaue Deutschlands miteinander verbinden. In den 14 Jahren politischen Kampses hat der

Führer zu feinen Reifen fast ausschließlich den Kraftwagen benust und dabei die deutsche Landstraße gwischen Rord und Sud und Oft und Weft kennengelernt. Immer wieder ift man erstaunt, wie gut ber Führer gange Strafenguge, ihren Charakter, ihre Bebauung, geeignete Raftplage und fonftige Einzelheiten kennt. Der Führer ichatt die Fahrt mit bem Kraftwagen über Land befonders, weil kein anderes Berkehrsmittel eine fo enge Berbundenheit des Reifenden mit Bolk und Landschaft ermöglicht wie der Kraftwagen. Man hat einmal bersucht, jufammengurechnen, wiebiel Kilometer ber führer in den 14 Jahren feines politischen Kampfes auf der deutschen Landstraße gurückgelegt hat. 500 000-700 000 Kilometer waren es ficher, wahr-Scheinlich mehr. Die bom Führer auf der deutschen Landftraße im Kraftwagen gurückgelegte Wegeftrecke ift danach 12-15mal folang wie der Umfang der Erbe. Auf diefen Fahrten entstand die bei ber Machtübernahme bollig ausgereifte, fertige Bee bes Baues eines gufammenhängen-

den Nebes reiner Kraftwagenftragen.

12 Tage nach seiner Ernennung 3um Reichskanzler, bei der Eröffnung der Automobil-Ausstellung am 11. Februar 1933, kündigte der Führer in seiner ersten öffentlichen Rede als Reichskanzler, neben anderen Maßnahmen 3ur Förderung der Motorisierung, die Inangriffnahme eines großzügigen Straßenbauplanes an und sagte dazu:

"So wie das Pferdefuhrwerk einst sich seine Wege schut, die Eisenbahn den dafür nötigen Schienenweg baute, muß der Kraftverkehr die für ihn erforderlichen Autostraßen erhalten. Wenn man früher die Lebenshöhe von Völkern oft nach Kilometerzahl der Eisenbahnschienen zu messen bersuchte, dann wird man in Zukunft die Kilometerzahl der für den Kraftsahrer geeigneten Straßen als Maßstab dafür anzulegen haben."

Knapp drei Monate vergingen nach jenem 11. Februar, ausgefüllt mit der Festigung der am 30. Januar erhaltenen Macht, bis zum 1. Mai, dem ersten Tag der Nationalen Arbeit im jungen nationalsozialistischen Keich. Mit diesem Frühlingstag in der Natur stieg auch für das deutsche Volk die Sonne wieder höher. Davon sprach der Führer und von der Abkehr von der Beseitigung der Arbeitslosigkeit, von der Ehre der Arbeit, vom Beginnen gemein-

samer Arbeit, die, ausgerichtet nach einem Willen, Voraussehung und Grundlage für die Erstarkung einer Nation ist. Gegen Schluß dieser ersten Rede über den beginnenden Aufbau des Reiches sprach der Führer die Worte:

"Wir stellen ein Programm auf, das wir nicht der Aachwelt überlassen wollen, das Programm unseres Straßenneubaues, eine gigantische Aufgabe, die Milliarden erfordert. Wir werden die Widerstände dagegen aus dem Wege räumen und die Aufgabe groß beginnen."

Damit war dieser 1. Mai auch für das Straßenbauprogramm 3um Tag des Werdens geworden. Aus der Idee des Führers wurde der Wille 3ur Verwirklichung.

In den anschließenden Wochen empfing der Führer Fachleute des deutschen und ausländischen Straßenbaues 3u seiner Anterrichtung und berlangte dom Kabinett ein Gesetzur Verwirklichung seiner Pläne. Die in seinen Worten dom 1. Mai angedeuteten Widerstände wurden in mehrfachen Besprechungen überwunden. Am 28. Juni beschloß

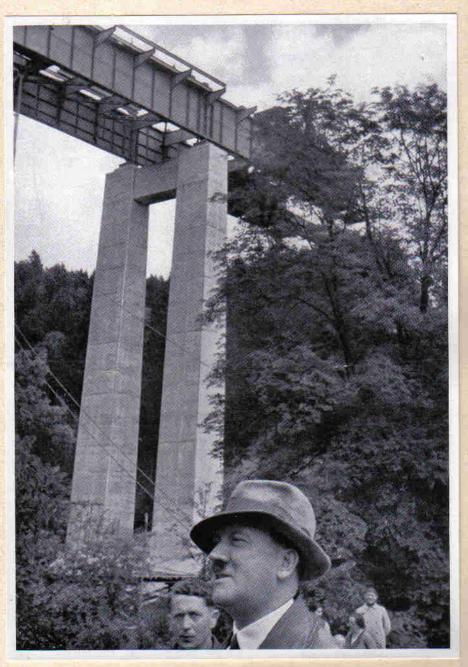

Im Sommer 1935 an der Mangfallbrücke

bas Kabinett das Geseh über die Errichtung des Unternehmens "Reichsautobahnen". Wenige Tage darauf wurde der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen in kurzem, knapp drei Minuten dauerndem Emplang vom Reichskanzler ernannt.

### Einweifung des Generalinspektors

Wohl der heißeste Sommertag des Jahres 1933 in Berlin war der 5. Juli. Bei wochenlanger Sommerhiße nahmen die Steinmassen der Hauptstadt am Tage so viel Wärme aus, daß auch die kurzen Nächte keine Abkühlung brachten. Wie an jedem Tag begannen für den Keichskanzler um 10 Uhr vormittags die Empfänge in der Reichskanzlei, die sich Tag für Tag mit einer kurzen Einterbrechung am Mittag dis spät in den Abend hineinzogen. Minister, Gauleiter, Arbeiter-Abordnungen, Industrielle, Auslandsdeutsche und viele andere lösten sich Stunde um Stunde zum Vortrag beim Führer ab. Wohl verspricht mancher im Vorzimmer, nicht länger als 10 Minuten vorzutragen, aber der Führer greift selbst das Thema auf, nimmt Stellung dazu, erläutert die Fragen von Grund auf und beteiligt sich am letzen Vortrag spät am Abend genau so lebhast wie am ersten.

Der neu ernannte Generalinspektor war zunächst für 13 Uhr zur Einweisung durch den Führer bestellt. Aber wie so oft, war der Stundenplan im Lause des Vormittags durch längerdauernde Besprechungen umgestoßen worden. Der Termin wurde auf 19 Uhr mit der Begründung berlegt: "Der Kanzler will Sie zuleht sprechen, damit er Zeit dalür hat."

Als nach dem borletzten Besucher sich der Generalinspektor kurz vor neun Ehr abends meldete, sagte der Kanzler: "Kommen Sie mit, wir gehen in den Garten. Ich muß jest endlich einmal in die frische Luft kommen." Während eines  $1^{1/2}$ stündigen Ganges im Garten der Keichskanzlei weist der Führer seinen Generalinspektor in seine Ideen ein, spricht von kommenden Entwicklungen im Verkehrswesen, von der Unzulänglichkeit aller, nur dem augenblicklichen Verkehrsbedürfnis entsprechenden Maßnahmen, vom

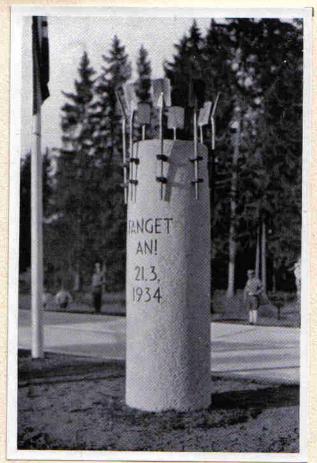

Wahrzeichen der Arbeit am Beginn der Autobahn München-Landesgrenze

Bauen und Schaffen auf weite Sicht, warnt vor Hindernissen und Schwierigkeiten, begründet technische Einzelheiten, bestimmt genau die Mindestbreite der Fahrbahn, an deren Beschaffenheit die höchsten Ansorderungen gestellt werden, legt im großen die Linien für das Hauptnetz sest und entläßt schließlich den Generalinspektor mit den wiederholten Worten: "Ich glaube an die Notwendigkeit dieser Maßnahme und an die Richtigkeit dieses Beginnens, und

> Sie müssen genau so test wie ich daran glauben und unbeirrt danach handeln."

### Der erste Spatenstich Frankfurt a. M. 23. September 1933

In 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Monaten intensibster Arbeit wurde geplant und entworsen. Für den Arbeitsbeginn des großen, über gan; Deutschland ausgedehnten Werkes kam nur Frankfurt a. M. in Frage, Dort hatte schon vor Jahren eine Studiengesellschaft sich theoretisch mit dem Plan einer reinen Kraftfahrbahn von Hamburg über Frankfurt nach Basel beschäftigt. Ihre Vorarbeiten ermöglichten einen beschleunigten Abschluß der Ent-



Eröffnung der ersten Teilstrecke der Reichsautobahn München-Landesgrenze

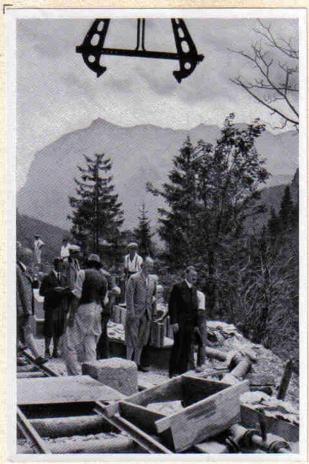

Des Führers Interesse am Straßenbau. Besichtigung der Alpenstraße

wurfsarbeiten. Anfang September waren die Pläne für die erste Teilstrecke von Frankfurt nach Darmstadt fertig. Der erste Spatenstich und damit die Baueröffnung für das große Werk wurde auf den 23. September festgesett. Schon in den ersten Besprechungen mit dem Generalinspektor hatte der Führer bestimmt, daß er selbst den Bau dieses Werkes eröffnen werde. Jahrelang war in Frankfurt die Zahl der Arbeitslosen angestiegen, dis auf rund 80000 im

Jahre 1932. Run feste in unmittelbarer Rabe diefer Stadt bie große Baumagnahme bes führers ein, bie Taufenden bon Arbeitern eine bleibenbe Arbeit ber-Schaffte und bamit in bas Leben ber Arbeiter und ihrer Angehörigen wieder Zuberficht und Glauben brachte. Früh um 7 Uhr erfolgte der Abmarfch der erften 700 Arbeiter bom Arbeitsamt. Am Borfenplat berteilten ber Gauleiter und ber Generalinfpektor die Werkzeuge. Von dort zogen die Arbeiter mit Mufik und Jubel hinaus jum Main, jur neuen Arbeitsftelle.

Der Führer traf um 10 Ehr mit dem Flugzeug ein. Die Fahrt des Führers durch Frankfurt war mit den größten Schwierigkeiten berbunden: Die absperrenden SA-Männer jubelten dem Führer zu und die Frankfurter, alt und jung, unterliesen immer wieder die Absperrung, so daß die Fahrt vom Flugplat die zur Arbeitsstelle länger als eine Stunde dauerte. Die Stelle des ersten Spatenstichs war kein Festplat, sondern eine Baustelle. Vor der Erdböschung, von der der Führer sprach, standen die Arbeiter und deren Angehörige. Die Ehrengäste kamen mit ihrem Plat etwas zu kurz: Aber hier waren ja auch die Arbeiter die Ehrengäste. Der

"Wir stehen heute am Beginn einer gewaltigen Arbeit. Sie wird in ihrer Bedeutung nicht nur für das deutsche Verkehrswesen, sondern in weitestem Sinne für die deutsche Wirtschaft erst in späteren Jahrzehnten vollständig gewürdigt werden . . .

In Jahrzehnten wird man den Verkehr abhängig sehen von diesen neuen großen Verkehrsstraßen, die wir durch ganz Beutschland ziehen werden . . .

Ich weiß, daß dieser Tag des Festes vergeht, daß die Zeiten kommen, da Regen, Frost und Schnee dem einzelnen die Arbeit sauer und schwer machen werden. Aber es ist notwendig, die Arbeit muß getan werden. Uns hillt niemand, wenn wir uns nicht selber helsen."

Der führer fchloß feine Rebe:

Führer fprach:

"Gehen Sie jest zur Arbeit! Der Bau muß heute beginnen. Das Werk nehme seinen Anfang! End ehe wieder Jahre bergangen sind, soll ein Riesenwerk zeugen von unserem Willen, unserem Fleiß, unserer Fähigkeit und unserer Entschlußkraft. Deutsche Arbeiter, an das Werk!"

Unter dem Jubel der Arbeiter ergriff der Führer nach diesen Worten seinen Spaten und trat an die Baugeleise. Ein Kollwagenzug rollte heran, mit großen, hoch aufgefüllten 2-Kubikmeter Wagen. Mit schwerem Schlag kippten die Wagen den Boden aus, der am Böschungssuß des künstig 6 Meter hohen Dammes einzubauen war. Handselt suhr der Spaten des Führers in die schweren Erdbrocken. Stich um Stich griff in den Pausen. Das war kein spmbolischer Spatenstich, das war richtige Erdarbeit! Ein



Eine Autostraße des Führers

paar Arbeiter erkannten, daß der Führer wohl kaum aufhören werde, bebor der Haufen von 2 Kubikmetern nicht ordentlich ausplaniert sei. Sie sprangen mit ihren Schaufeln herbei, um zu helfen. So schippte der Führer mit ihnen, bis der Erdhaufen ordnungsgemäß berarbeitet war und auch von seiner Stirn die ersten Schweißtropfen auf die Erde sielen. Lachend hörte der Führer mit den beiden fremden Arbeitskameraden auf, als nichts mehr zu schippen war, und ging durch die Arbeitsstellen, wo die übrigen 700 Arbeiter inzwischen ihre Arbeit begonnen hatten.

"Haft du gesehen, wie der Führer am Schluß fogar noch ben Boden bom Geleise wegschaufelte, damit die Wagen der Führer in manche Einzelheiten maßgebend ein, um die Grundeinstellung der Mitarbeiter zu diesem Werk nach seinem Willen zu beeinstussen. Dei diesen Besprechungen über Einzelheiten erlebt man es immer wieder, daß eine vom Führer getrossene Entscheidung sich im Laufe der Zeit als die einzig mögliche Lösung herausstellt. Ein Beispiel hierfür war eine Entscheidung über die Liniensührung der Strecke am Süduser des Chiemsees in Sberbayern. Zwischen diesem See und dem ansteigenden Gebirge liegt ein mehrere Kilometer breites Moor, dessen Durchquerung seinerzeit der Eisenbahn die größten Schwierigkeiten bereitet hatte. Der erste Entwurf der Linie für die Reichs-



Seine Straßen führen Adolf Hitler zum Volk

wieder herausgezogen werden können? Die ein richtiger Erbarbeiter. Der kann arbeiten, ich bin kaum mitgekommen", ergählte einer ber beiben hernach.

In der Woche nach jenem ersten Spatenstich kam ein Aufleher zum Bauleiter der Reichsautobahn: "Herr Oberbaurat, wir müssen die Stelle, an der der Führer geschauselt hat, mit einem Zaun umgeben. Einsere Arbeiter nehmen am Feierabend päckchenweise in der Tasche die Erde mit nach Hause. Auch die Frauen und Kinder holen davon." So haben des Führers Arbeit und der Arbeiter Gesinnung eine Arbeit geadelt, die bisher als die schmutzisste berruten war. Manche Arbeitersamilie von Frankfurt bewahrt heute ein Päckchen Erde sorgfältiger als einen wertvollen Besitz.

#### Des Führers Mitwirken am Werk

Über den Fortschritt der Arbeit läßt sich der Führer regelmäßig bom Generalinspektor Vortrag halten. Dabei greift autobahn wich dem Moore mit einem weiten Bogen abseits des Seeusers nach Süden aus. Der führer war mit dieser Linie, die ohne Ausblick auf den See oder das Gebirge landschaftlich nicht sehr glücklich lag, nicht einverstanden und verlangte, daß noch gründlicher untersucht werden soll, ob nicht doch eine Möglichkeit gefunden werden könne, die Straße näher an den See zu legen. Auf seine Veranlassung wurden in der Nähe des Sees nochmals umfangreiche Bohrungen angeseht. Wir erlebten bei diesen weiteren Untersuchungen die große Überraschung, daß hart am See eine selsähnliche Molassebank gefunden wurde, die gerade genügend breit war, um die Straße nach den Wünschen des Führers dicht am Seeuser entlangzusühren.

Auch bei der Sestaltung der großen Brückenkopswerke hat der Führer wiederholt die lette Auswahl getrossen. Eine der ersten ganz großen Brücken, die in Angrist genommen wurde, war die Mangsallbrücke bei München mit einer Länge von

rund 300 Meter und einer Bobe bon rund 60 Meter über ber Calfohle. Aus einem Wettbewerb, ber rund 70 Entwürfe gebracht hat, hat ber Führer ben jur Ausführung gekommenen Entwurf beftimmt und hat bamit den Tpp einer Großbrücke festgelegt, ber banach noch an berschiebenen anberen Stellen gur Ausführung gekommen ift. Klar und einfach, aber doch großzügig und kühn sind die Linien und Formen der Bauwerke, die der Führer felbft beftimmt hat. Reben der Form beeinflußt feine Entscheidung fehr flark die Frage nach der Gediegenheit der Konstruktion. Billige Ronftruktionsteile, wie hoble Stugen und Pfeiler, lehnt ber Führer aus Zweifel an ihrer unbegrengten Baltbarkeit ab. Seine Bauten, wie fein ganges Denken,

vienen nicht dem Augenblick, sondern der künftigen Entwicklung: "Was wir bauen, muß noch stehen, wenn wir längst nicht mehr da sind." Die Entscheidung des Führers kann auch einmal eine ablehnende sein. Die Ablehnung wird dann mit aller Deutlichkeit ausgesprochen und begründet. In einem Fall hat der Führer die Weiterarbeit an einem mißglückten Bauwerk dadurch unterbrochen, daß durch ein Telekongespräch mit dem Generalinspektor die solortige Wetriebseinstellung veranlaßt wurde.

Auch für die deutsche Alpenstraße hat der Führer die Grundlagen der Linienführung selbst bestimmt und in wiederholten Fällen Einzelheiten entschieden.

#### Mufterlager für Arbeiter an ber Reichsautobahn

Die Aufnahme der Bauarbeiten in allen Teilen des Reichs im Laufe des Jahres 1934 machte es erforderlich, daß die

Arbeiter zum Teil in Baracken untergebracht wurden. Diefe Arbeitslager wurden gunächst in ber Weise errichtet, wie sie in ben Jahrzehnten borber im Baugewerbe üblich waren. Im Sommer genügten biefe Lager gerade noch. Als ber Winter herannahte, Schien dringende Abhilfe notwendig, da diefe Einterkünfte für die Arbeiter an ben Stragen Adolf Bitlers unsureichend waren. Behrfache Mahnungen an die Industrie waren nur jum Teil erfolgreich. Es war schwierig, die jahrelang gewohnte Ungulänglichkeit diefer Unterkünfte rafch und wirkungsboll ju befeitigen. Schließlich trug der Generalinspektor diese Angelegenheit bem Führer bor, um fich Weifungen ju holen. Als der



Reichsautobahn-Eröffnung Frankfurt-Darmstadt 1935; von links nach rechts: Reichskriegsminister von Blomberg, der Führer, Generalinspektor Dr. Todt, Reichsbankpräsident Dr. Schacht, Generaldirektor der Reichsbahn Dr. Dorpmüller, Reichsminister Dr. Goebbels

Führer erfuhr, bag die Barackenunterkuntte ber Arbeiter an feinen Strafen ju wünschen übrig ließen, hat er innerhalb weniger Stunden mit ber in folchen Fällen bekannten kompromiflosen Energie Wandel ge-Schaffen. Unter Mitwirkung des Arbeitsdienstes wurden innerhalb weniger Wochen in gang Beutschland Mufterlager errichtet. Der Arbeiter an den Stragen Abolf Bitlers ift hier in fauberen Mannschaftsftuben untergebracht. In größeren Räumen wird die Verpflegung eingenommen. Jedes Lager hat große Wasch- und Buschanlagen mit warmem und kaltem Waffer und einen Raum für Unterhaltung am Feierabend. Einzelheiten diefer Lager hat der Führer felbft in Shiggen entworfen. Burch das Eingreifen des Führers im Berbft 1934 hat die Enterkunft ber deutschen Arbeiter einen Stand erreicht, der in heinem anderen europäischen Lande auch nur annähernd wieder ju finden ift.



Sie sehen zum ersten Male den Führer

### Der Führer auf Bauftellen und fertigen Strecken

Die Befichtigung einer Bauftelle ober einer fertig geworbenen Streche bereitet dem Führer außerordentliche Freude. Auf der Bauftelle intereffiert den Führer alles: der Betrieb, die Bauwerke, die Arbeiterunterkünfte und befonders auch die Lage der Strafe in der Landschaft. Kühn und großgügig will ber Führer feine Strafen haben, aber gleichzeitig auch in Harmonie mit der Landschaft. Die Arbeiter find meift fehr überrafcht, wenn er plöglich gwifchen fie tritt. Da hat ichon mancher bor Aberraschung feinen Pickel fallen laffen. Bann aber ftrahlen ihre Augen in hellfter freude darüber, daß der führer gu ihrer Arbeit kommt. Man kann fich keine Vorftellung babon machen, welches Gefühl des Glücks und der freude über einer Bauftelle herricht, wenn auf den Gesichtern von Bunderten bon erwachsenen Menschen ein Freudenausdruck liegt, wie wir ihn eigentlich nur bon Kindern bor dem Chriftbaum kennen. In ber Regel bleiben bie Arbeiter an ihrem Arbeitsplat und arbeiten nach ber erften Eberraschung weiter, babei zeigen fie, wie fie arbeiten konnen. Mit einzelnen fpricht ber Führer, befonders mit alteren Arbeitern. 60-70jährige find keine Beltenheit am Bau. Ginem 70jährigen Arbeiter fagte ber Führer bei Barmftabt: "Wenn ich einmal fo alt werbe wie Sie, mochte ich auch noch fo arbeiten konnen wie Sie jest."

Die ersten Fahrten über sertige Strecken begeistern den Führer. Die Verkehrszählungen interessieren ihn brennend, da sie das Interesse der pridaten und gewerblichen Kraftsahrt an den neuen Straßen bestätigen. Die Strecke don Heidelberg nach Franksurt a. M. hat der Führer mit einem Picknick eingeweiht. Er kam zur ersten Fahrt, wenige Tage dor der Übergabe der Strecke an den Verkehr, auf der Fahrt von Mittelbaden nach dem Kheinland. Nach der Meldung des Generalinspektors bestimmte der Führer, daß an einem geeigneten Picknick Plats gerastet wird. Im prächtigen herbstlichen Buchenwald verließ die

Wagenkolonne des Führers die Fahrbahn, und Probiantmeister Kannenberg zauberte sein "Tischleindeckdich" in den Wald. Nach einer derartigen Fahrt über eine fertig gewordene Teilstrecke erfährt man dann später von Britten, wie begeistert der Führer darüber erzählt.

So entstehen die Straßen Adolf Hitlers in engster Verbundenheit mit ihrem Schöpfer. Die gewaltige Wedeutung der fertigen Straßen für die künftige Entwicklung des Verkehrswesens und weit darüber hinaus hat der Führer wiederholt selbst herborgehoben: "Diese Straßen werden in wenigen Jahren eines der gewaltigsten Propagandamittel nicht nur für eine heute im ganzen Umsang gar nicht borausgeahnte Steigerung des Krastverkehrs und damit der Produktion sein, sondern auch ein jährlicher Anziehungspunkt für viele hunderttausend Fremde, denn nach Fertigstellung der Reichsautobahnen wird Deutschland das weitaus modernste Autostraßenneh der Welt sein eigen nennen." (15. Februar 1935 – Erössnung der Automobilausstellung.)

Weit über die Grenzen Deutschlands hinaus verfolgt das Ausland diesen Straßenbau unseres Führers. Nahezu wöchentlich melden sich einzelne und geschlossene Gruppen ausländischer Gäste zum Besuch der Baustellen oder fertigen Strecken der Keichsautobahnen an. In ihren Briefen und in ihren Zeitungen kommt die Begeisterung und Bewunderung zum Ausdruck, mit der sie das Wachsen des gigantischen Werkes des Führers verfolgen. Von den vielen ausländischen Pressessen schriebt eine:

"Wie die Pyramiden der Geschichte von den Pharaonen erzählen und die Kömerstraßen von der Macht der römischen Kaiser Zeugnis ablegen, so werden die wunderschinnen Automobilstraßen das deutsche Volk ewig an die ungewöhnlichste Persönlichkeit seiner Geschichte erinnern, an einen Volksgenossen, einst ohne Namen und Stellung, welcher aus nichts und ohne Hilse von außen, nur durch eigene Kraft ein neues Keich geschaften und seinen Willen dem Schicksal eines ganzen Volkes eingeprägt hat."



Der Führer fährt auf dem Rhein zur Saarkundgebung 1934 auf dem Ehrenbreitstein

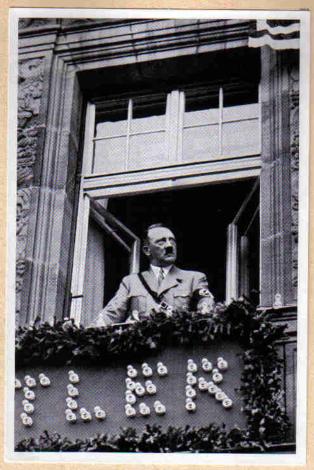

In der Stadt der Parteitage. Am Fenster des Hotels "Deutscher Hof" in Nürnberg

# Unser Hitler

# Rundfunk-Ansprache an das deutsche Volk zum Geburtstage des führers Von Dr. Joseph Goebbels

Sooft auch der Führer in Massenbersammlungen, bei Emplängen oder aus Staatsleiern als Repräsentant der Partei und des Volkes und Tausenden und Hunderttausenden zeigen und zu ihnen sprechen muß, ebensossehr entgeht der Führer bewußt allen Kundgebungen und Chrungen, die nur ihm und seiner Person selbst gelten. Aus dieser Einstellung heraus verbrachte er seine Seburtstage stets in irgendeinem kleinen Bors oder in einer kleinen Stadt Beutschlands, die vorher niemandem bekannt ist. Wie stark der Führer durch seine rein menschliche und rein persönliche Art auf seine engsten Mitarbeiter wirdt, sühlt man aus den Kundtunkreden heraus, die Reichsminister Br. Goebbels an den Geburtstagen des Führers über alle deutschen Sender an das deutsche Volk hielt. Der Text der dritten Kede vom 20. April 1935 verdient es besonders, auch im Rahmen dieses Werkes sestgehalten zu werden.

Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen! Schon vor zwei Jahren, am 20. April 1933, habe ich, nachdem Adolf Hitler knapp drei Monate an der Macht war, über den Kundfunk eine Ansprache zum Geburtstag des Führers an das deutsche Volk gehalten. Gleich wie damals ist es auch heute nicht meine Absicht, einen tlammenden Leitartikel zur Verlesung zu bringen. Das überlasse ich besseren Stilisten. Auch liegt es nicht in meinem Bestreben, das historische Werk Adolf Hitlers einer darstellenden Würdigung zu unterziehen. Im Gegenteil, heute, zum Geburtstag des Führers, ist es, glaube ich, an der Zeit, den Menschen Hitler mit

dem ganzen Zauber seiner Persönlichkeit, mit der geheimnisvollen Magie und der eindringlichen Kraft seines individuellen Wirkens dem ganzen Volke vor Augen zu stellen. Es gibt
wohl auf dem weiten Erdball niemanden mehr, der ihn nicht
als Staatsmann und überlegenen Volksführer kennt. Aur
wenigen aber ist es vergönnt, ihn als Menschen täglich aus
nächster Nähe zu sehen, zu erleben und, wie ich hinzusügen
möchte, eben deshalb um so tiefer verstehen und lieben zu lernen. Diesen wenigen auch nur geht das Wunder auf, warum
und wieso es möglich war, daß ein Mann, der vor knapp
drei Tahren noch die Hälste des Volkes gegen sich hatte,

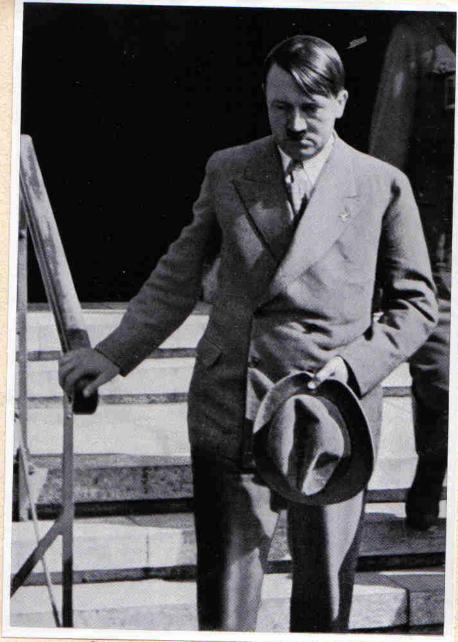

Letzter Besuch bei Hindenburg vor seinem Tode im Juli 1934

heute im ganzen Volke über jeden Zweisel und über jede Kritik erhaben ist. Denn, wenn Deutschland in einem eine niemals zu erschütternde Einigkeit gefunden hat, dann in der Überzeugung, daß Adolf Hitler der Mann des Schicksals ist, der die Berufung in sich trägt, die Nation aus surchtbarster innerer Zerrissenheit und schmachboller außenpolitischer Demütigung wieder zur ersehnten Freiheit emporzusühren.

Daß ein Mann bei diesem Werk, das manchmal auch sehr harte und unpopuläre Entschlüsse ersorderlich machte, das Berz des ganzen Volkes in seinen Besit nahm, ist vielleicht das tiesse und wunderbarste Seheimnis unserer Zeit. Es läßt sich nicht allein durch die rein sachliche Leistung erklären; denn gerade diesenigen, die die schwersten Opser für ihn und seinen nationalen Ausbau gebracht haben und noch bringen müssen, haben am tiessen und beglückendsten seine Sendung empfunden und stehen in ausrichtigster und heißester Liebe zu ihm als Führer und Menschen. Das ist das Er-

gebnis des Zaubers seines perfonlichen Wirkens und der tiefen Magie seines reinen und unberfälschten Menschentums.

Von diesem Menschentum, wie es sich am lautersten denen offenbart, die am nächsten um ihn stehen, soll hier die Kede sein.

Wie jedes echte Menschentum, fo ift auch diefes einfach und klar im Sein wie im Bandeln. Das offenbart fich ebenfo in ben kleinften wie in ben größten Bingen. Die einfache Klarheit, die in feinem politischen Bild Geftalt gewinnt. ift auch das beherrschende Pringip feines gangen Lebens. Man kann fich ihn in Pofe überhaupt nicht borftellen. Sein Volk würde ihn darin nicht wiedererkennen. Seine tägliche Speifekarte ift bie einfachfte und bescheibenfte, die man fich überhaupt benken kann, Sie ändert fich in der Aufmachung nicht, ob er nun mit wenigen engeren Freunden ober mit hohem Staatsbesuch ju Tisch geht. Als kürglich beim Empfang ber Gauwalter des Winterhilfswerks ein alter Parteigenoffe ihn bat, ihm jum Andenken nach bem Mittag. effen eine Speifenarte gu unter-Beichnen, ftuste er einen Augenblick und meinte bann lachenb: "Es ift ja gang gleich. Bei uns nehmen die Speifekarten nie gu, und jedermann darf fie ruhig gu Geficht bekommen."

Adolf Hitler ist eines der wenigen Staatsoberhäupter, die außer einer einzigen hohen Kriegsauszeichnung, die er sich als einfacher Soldat durch höchste persönliche Tapter-

heit erwarb, nie Orden und Ehrenzeichen tragen. Das ift. ein Beweis für Zurückhaltung, aber auch für Stol3. Es gibt unter der Sonne keinen Menichen, ber ihn auszeichnen könnte, als nur er felbft. Jebe Aufbringlichkeit ift ihm guwider; aber wo er ben Staat und fein Bolk zu repräfentieren hat, da geschieht das mit imponierender und gelaffener Burbe. Und hinter allem, was er ift und tut, fteht bas Wort, das der große Soldat Schlieften über fein Werk schrieb: "Mehr fein als scheinen!" Damit verbindet fich ein fleiß und eine ausdauernde Zähigkeit im Berfolgen einmal gesteckter Ziele, die über normale menschliche Kraft weit hinausreichen. Als ich bor einigen Tagen nachts um ein Ahr nach zwei schweren Arbeitstagen wieder in Berlin landete und mich gur Ruhe begeben wollte, wurde ich gur Berichterftattung noch ju ihm gerufen, und um zwei Ehr nachts faß er noch frifch und mitten in ber Arbeit allein in feiner Wohnung und ließ fich nabeju zwei Stunden Vortrag über den Bau der Reichsautobahnen halten, über ein



Trauerfeier für Generalfeldmarschall v. Hindenburg im Ehrenhof des Tannenberg-Denkmals. Der Nachruf des Führers

Thema alfo, das scheinbar gan; abseits lag den großen außenpolitischen Problemen, mit denen er fich ben gangen Tag bom frühen Morgen bis in die tiefe Racht hinein be-Schäftigt hatte. Bor dem letten Rurnberger Barteitag durfte ich eine Woche auf dem Gberfalzberg fein Gaft fein. Jede Nacht bis morgens 6, 7 Ehr fah man Lichtschein aus feinem Fenfter fallen: ber Führer biktierte bie großen Reden, die er einige Cage fpater auf dem Kongreß des Parteitages hielt. Es wird im Kabinett bein Gefet angenommen, das er nicht bis in feine letten Einzelheiten durchstudiert hätte. Er ift der umfaffendft vorgebildete Militärfachmann; jedes Geschütz und jedes Maschinengewehr hennt er wie der Spezialift, und es muß einer fcon mit ben letten Details bertraut fein, wenn er ihm Bortrag halt. Seine Arbeitsweise ift gang auf Blarbeit eingestellt. Richts liegt ihm ferner als nervofes Haften und hofterifche Aber-

spanntheit. Er weiß beffer als jeder andere, daß es hundert

und mehr Probleme gibt, die gelöst werden müssen. Er aber wählt sich aus ihnen bornehmlich zwei oder drei heraus, die er als die Generalprobleme erkannt hat, und läßt sich nun in ihrer Lösung durch die Schwere der anderen übriggebliebenen nicht mehr beirren, weil er mit Sicherheit erkennt, daß mit den wenigen ganz großen Problemen die Probleme zweiter und dritter Grdnung sich fast wie don selbst lösen.

Im Angriff auf die Probleme felbft aber beweift er einerfeits die Barte, die notwendig ift in der Burchfechtung ber Grundfäblichkeiten, und bie elaftifche Biegfamkeit, die geboten erscheint im Anfat der Methoden. Der Führer ift nichts weniger als ein Prinzipienreiter und Dogmenanbeter; aber Prinzip und Bogma kommen deshalb niemals bei ihm zu kurz, weil er an fie mit der überlegenen Schmiegfamkeit feiner Mittel und Verfahrensarten herangeht. Seine Ziele haben sich nie geändert. Was er heute tut, bas hat er 1919 fchon gewollt. Wandelbar aber waren immer entsprechend ben jeweiligen Situationen die Methoben, die er jur Burchsebung feiner Ziele in Anfat brachte. Als man ihm im August 1932 die Bizekanzlerschaft anbot, lehnte er mit hurzen, bürren Worten rundweg ab. Er hatte das Gefühl, daß die Zeit noch nicht reif fei, und baß der Moden, auf den man ihn ftellen wollte, ju fchmal erscheine, um darauf stehenzubleiben. Als man ihm am 30. Januar 1933 ein breiteres Cor gur Macht öffnete, fchritt er

mutig hindurch, auch wenn es noch nicht die ganze Verantwortung war, die man ihm gab; denn er wußte, daß
die Basis, auf der er nunmehr stand, ausreichte, um bon
dort aus den Kamps um die ganze Macht zu beginnen.
Die Besserwisser haben weder das eine noch das andere
verstehen wollen; sie müssen ihm heute demütig Abbitte
leisten, denn er war ihnen nicht nur überlegen in der
Taktik, sondern auch in der strategischen Führung der
Prinzipien, zu deren Versechter sie sich in überheblicher
Kurzsichtigkeit ausgeworsen hatten.

Es sind im bergangenen Sommer zwei Bilder durch die Presse gegangen, die den Führer in seiner ganzen Einsamkeit auf das erschütternoste darstellen: das erste, auf dem er am Tage nach dem 30. Juni, da er Verrat und Meuterei mit Blut abwaschen mußte, dom Fenster der Reichskanzlei aus die borbeimarschierende Keichswehr grüßt. Sein Gesicht sast erstarrt von der schweidenden Bitterkeit der schweische gestellt der schweisenden Bitterkeit der schweisen Bitterkeit der schwe

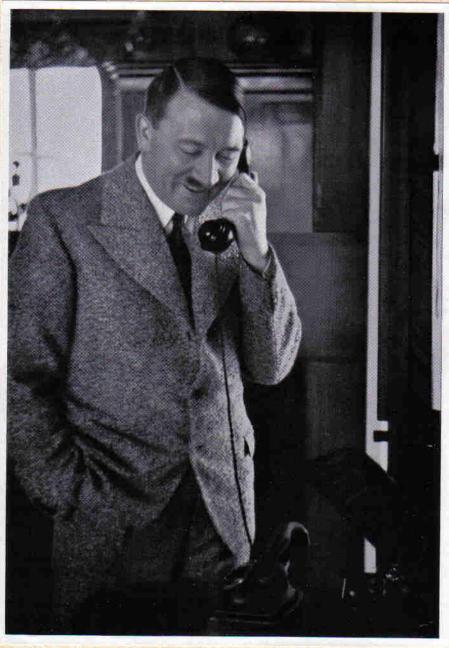

Am Morgen des 15. Januar 1935: Der Führer dankt dem Gauleiter Bürckel anläßlich des Saarsieges

ren Stunden, die er eben durchlebte. Das zweite, auf dem er nach einem lebten Besuch beim sterbenden Generalseldmarschall das Haus des Keichspräsidenten in Neudeck verläßt. Das Gesicht überschattet von Schmerz und Trauer über den erbarmungslosen Tod, der ihm in wenigen Stunden seinen väterlichen Freund entreißen wird. Mit sast prophetischer Sehergabe hatte er uns in kleinem Kreise die schweren Gesahren des Jahres 1934 schon in der Neujahrsnacht vorausgesagt und auch, daß uns wohl in diesem Jahre Hindenburg entrissen werde. Nun war das Unabwendbare eingetreten. Und im versteinerten Gesicht eines

einzelnen brückte sich, nicht klagend, aber trauernd, der Schmerz eines ganzen Volkes aus.

Diefes gange Bolk hängt ihm nicht nur mit Berehrung, fondern mit tiefer, herzlicher Liebe an, weil es bas Gefühl hat, baß er ju ihm gehört, Fleifch aus feinem fleifche und Geift aus feinem Geifte ift. Das brückt fich auch in ben kleinsten und nichtigften Bingen des Alltags aus. Es herrscht beispielsweife in der Reichskanzlei eine respektvolle Kameradschaft, die ben letten SS-Mann bom Begleitkommando unlösbar mit dem führer berbindet. Wenn gereift wird, bann schlafen alle im gleichen Botel und unter den gleichen Bedingungen. Ift es da ein Wunder, daß gerade die bescheidenften Leute aus feiner Emgebung ihm am treueften ergeben find ?! Sie haben das instinktibe Gefühl, daß das alles, fernab jeder Pofe, Auswirkung eines natürlichen inneren Wefens und einer felbftberftändlichen feelischen Bal-

Vor einigen Wochen baten etwa 50 junge auslandsdeutsche Mädels, die ein Jahr in reichsdeutschen Kursen zugebracht hatten und nun in ihre blutende Heimat zurück mußten, bei seiner Kanzlei darum, ihn kurz sehen zu dürken. Er lud sie alle zu sich zum Abendessen ein, und sie mußten ihm stundenlang von zu Hause und ihrem kleinen, bescheidenen Leben erzählen. Als sie sich dann verabschiedeten, stimmten sie plöblich das Lied: "Wenn alle untreu werden" an, und die hellen Tränen rannen ihnen aus den Augen. Mitten unter ihnen stand der Mann, der für sie Inbegrift des ewigen Beutschland geworden ist, und gab ihnen freundliche und gütige Trostworte mit auf den schweren Weg.

Aus dem Volke ift er gekommen, und im Volke ift er geblieben. Er, der zwei Tage lang in fünfzehnstündiger Kon-

ferenz mit den Staatsmännern des weltbeherrschenden England in geschlissenem Dialog und mit meisterhatter Weherrschung der Argumente und Zahlen über die Schicksalsfragen Europas verhandelt, spricht mit derselben selbstverständlichen Natürlichkeit zu Leuten aus dem Volke und stellt durch ein kameradschaftliches "Du" sogleich die innere Sicherheit eines Kriegskameraden wieder her, der ihm mit klopsendem Herzen entgegentritt und sich tagelang vielleicht die Frage vorgelegt hat, wie er ihn anreden und was er ihm sagen soll. Die Kleinsten nahen ihm mit freundlicher Zutraulichkeit, weil sie empsinden, daß er ihr Freund und

Beschützer ist. Das ganze Volk aber liebt ihn, weil es sich in seiner Hand geborgen sühlt wie ein Kind im Arm der Mutter.

Dieser Mann ist sanatisch bon seiner Sache besessen. Er hat ihr Slück und Privatleben geopfert. Es gibt für ihn nichts anderes als das Werk, das ihn erfüllt und dem er als getreuester Arbeiter am Reich in innerer Demut dient.

Ein Künftler wird zum Staatsmann, und in seinem historischen Aufbau oftenbart sich wieder sein höchstes Künstlertum. Er bedarf keiner äußerlichen Ehren; ihn ehrt am bleibendsten und unvergänglichsten sein Werk selbst. Wir aber, die wir das Slück haben, täglich um ihn sein zu dürten, empfangen nur Licht von seinem Licht und wollen im Zuge, der von seinen Fahnen geführt wird, nur seine gehorsamsten Gefolgsleute sein. Oft schon hat er in senem kleinen Kreise seiner ältesten Mitkämpser und engsten Vertrauten gesagt: "Furchtbar wird es einmal

er in senem kleinen Kreise seiner altesten Mitkämpser und engsten Vertrauten gesagt:
"Furchtbar wird es einmal werden, wenn der erste von uns stirbt und ein Platz leer wird, den man nicht mehr besehen kann." Gebe ein gütiges Schicksal, daß sein Platz am längsten beseht bleibt, und daß noch viele Tahrzehnte hindurch die Nation unter seiner Führung den Weg zu neuer Freiheit, Größe und Macht fortsehen kann. Das ist der aufrichtigste und heißeste Wunsch, den heute das ganze deutsche Volk ihm in Dankbarkeit zu Füßen legt. Und wie wir, die eng um ihn versammelt stehen, so sagt es zu dieser Stunde der letzte

"Was er war, das ist er, und was er ist, das soll er bleiben:

Mann im fernften Borf:

Anfer Bitler!"

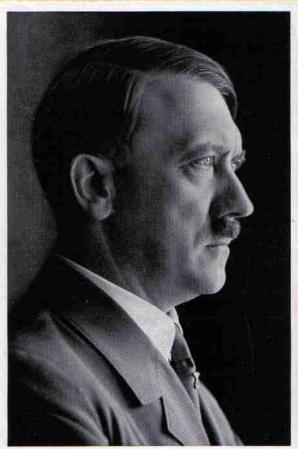

Der Führer an seinem 47. Geburtstag



Bückeberg 1934



Das Heer der Arbeit. Reichsparteitag 1935



Reichspräsident von Hindenburg und Reichskanzler Hitler

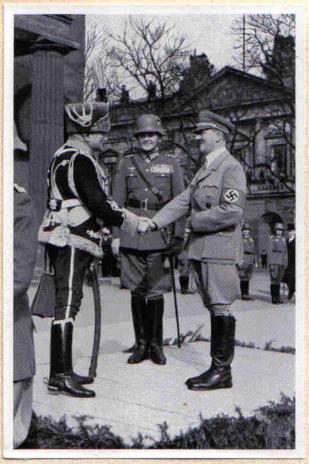

Heldengedenktag 1935. Vor dem Ehrenmal in Berlin



Reichsparteitag 1935: Die Arbeitssoldaten



Deutschlands Gegenwart

## Der führer und die Wehrmacht

### Von Oberltleutnant foertich

Adolf Hitler war Soldat der deutschen Armee. Er war es freiwillig und mit allen Fasern seines Herzens in dem größten Kriege, den eine Armee je durchzusechten hatte, in dem Stahlhagel rasender Weltkriegsschlachten, in Areck und Schlamm und Gaswolken, in der vordersten Linie, die vier Jahre lang für die Heimat sich verblutete.

Er war ein aufmerksamer Beobachter. Er begrift, was die Mobember-Revolte niemals begreifen konnte und begreifen durste, wollte sie ihr Tun nicht als unerhörtesten Volksberrat sosort offenbar werden lassen: daß ein Volk nicht zu arbeiten vermag, das unfähig ist, den Arbeitsplat auch noch seines geringsten Sohnes vor seindlichem Zugriff zu schwert nicht dem Psug Sicherheit gibt. Er sah auch, was der alten Armee sehlte, was an ihr in dem liberalen Zeitalter von 1914 vom Reichstage gesündigt worden war.

So ergaben sich für ihn zwei Grundtatsachen: Die Wiederherstellung der deutschen Wehrfreiheit und gleichzeitig mit ihr die Schaffung einer neuen deutschen Wehrmacht, stark genug, die deutschen Grenzen vor jedem Angriff zu schützen, und zum andern, den Aufbau dieser Wehrmacht auf dem alten Gedanken der allgemeinen Wehrpflicht, auf dem Grundsatze, daß Wehrdienst Chrendienst an der Nation ist, daher keinem Unwürdigen und Volkstremden zuerkannt werden, aber auch nicht irgendwelche Bevorzugungen und Sonderrechte einzelner kennen dürfe.

Mit innerer Anteilnahme und großer Genugtuung sah ber Führer, daß es der Reichswehr gelang, inmitten des Pazisismus und Desätismus, des Verrats und der Verkommenheit der November-Republik die deutsche Wehrmacht in Form zu erhalten, ja aus ihr eine starke und brauchvare Wasse im Kahmen der Möglichkeiten zu schmieden.

Schon früh ergab sich daher eine Verbindung zwischen Reichswehr und dem Führer der NSDAP. Namentlich die jüngeren Offiziere erkannten bald, daß hier ein Mann stand, der allein imstande war, einmal wieder die deutsche Armee auszurichten.

Wenige Tage nach dem 30. Januar 1933 berfammelte ber

eben jum Reichskangler ernannte Führer im Reichswehrminifterium alle höheren Kommandeure der Wehrmacht um sich. Ausführlich entwickelte er ihnen die Grundsiige der nationalfogialiftischen Bolitik. Er wies ihnen ihre Aufgabe ju, er feste fie eindeutig ins Bild. was er von der Wehrmacht forderte und was fie im nationalfogialiftifchen Beutschland gu leiften habe. Die Offentlichkeit erfuhr bon diefer Wefprechung nichts. Es war noch nicht an der Zeit, auf diefe Fragen aufmerkfam gu machen. Erft zwei Jahre fpäter konnte die neue deutsche Wehrmacht in das helle Licht des Tages treten.

Als Adolf Bitler fein Werk "Mein Kampf" fchrieb, da gedachte er der alten Armee, in der er vier Jahre als einfacher Soldat und fpäter als Gefreiter Dienft getan hatte, und er gebachte ihrer in Worten, die heute und immer den größten Stol; ber beutschen Wehrmacht ausmachen: "Das Beer war die gewaltigfte Schule der deutschen Nation, und nicht umfonft richtete fich ber Bag aller Feinde gerade gegen diefen Schirm der nationalen Selbfterhaltung und Freiheit. Rein herrlicheres Benkmal kann diefer einsigen Ginrichtung geschenkt werden, als die Feststellung der Wahrheit, daß fie bon allem Minderwertigen berleumbet, gehaßt, bekämpft, aber auch gefürchtet wurde. Was das deutsche Bolk bem Beere berbankt, läßt fich kurg gufammentaffen in ein einsiges Wort, nämlich: Alles. Das Beer erzog gur unbedingten Derantwortlichkeit, in einer Zeit, da diese Eigenschaft schon sehr felten geworben war; es erzog weiter jum perfonlichen Mute in einem Zeitalter, ba die Feigheit ju einer graffierenden Krankheit 3u werden brohte und die Opferwilligkeit, sich für das allgemeine Wohl einzuseten, schon fast als Dummheit angesehen wurde und klug nur mehr berjenige ju fein fchien, ber das eigene Ich am beften ju fchonen und ju fordern berftand; es war die Schule, die den einzelnen Beutschen noch lehrte, das Beil der Mation nicht



Tag der Wehrmacht 1935 in Nürnberg: Flugabwehrgeschütze in Stellung



Entfernungsmessen der Flakbatterie am Tage der Wehrmacht auf dem Reichsparteitag 1935

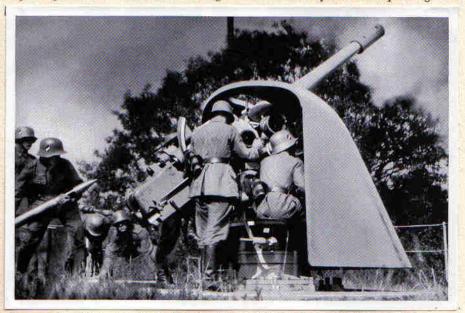

Der Schutz der Küste: Marineartillerie bei der Küstenverteidigung



Stapellauf des Panzerschiffes Admiral Graf Speets



Der Führer inmitten seiner blauen Jungen



Besuch bei der Flotte

in ben verlogenen Phrafen feiner internationalen Berbrüberung gu fuchen, fondern in der Kraft und Gefchloffenheit bes eigenen Bolkstums. Das Beer erzog gur Entfchlugkraft, während im fonftigen Leben fcon Entichlußlofigkeit und Zweifel die Bandlungen der Menfchen gu beftimmen begannen. Es wollte etwas heißen, in einem Zeitalter, da bie Deunmalklugen überall ben Con angaben, ben Grundfat hochzuhalten, daß ein Wefehl immer beffer ift als keiner. In biefem einzigen Grund. fate fteckte eine noch unberdorbene. robufte Gefundheit, bie unferem fonftigen Leben fchon längft abhanden gekommen wäre, wenn nicht bas Beer und feine Ersiehung für die immerwährende Erneuerung diefer Urkraft geforgt hätten. Das Beer erzog gum Idealismus und zur Bingabe an bas Baterland und feine Große. Es erzog ein einiges Bolk gegenüber der Trennung in Klaffen und hatte hier vielleicht als einsigen Fehler Die Ginjahrig Freiwilligen-Einrichtung aufzuweifen. Als höchftes Berdienst aber muß bem Beere des alten Reiches angerechnet werben, daß es in einer Zeit ber allgemeinen Majorifierung ber Köpfe die Köpfe über die Majorität ftellte. Das Beer hielt gegenüber bem jüdifch-bemokratifchen Gebanken einer blinden Anbetung ber Zahl den Glauben an die Berfonlichkeit hoch. So erzog es benn auch das, was die neuere Zeit am nötigften brauchte: Manner. Im Sumpf einer allgemein um fich greifenben Berweichlichung und Berweibung schoffen aus ben Reihen bes Beeres alljährlich 350000 kraftstrosende junge Männer heraus, die in zweifähriger Ausbildung die Weichheit der Jugend verloren und ftahlharte Körper gewonnen hatten. Der junge Menfch aber, ber während diefer Zeit Behorchen übte, konnte barauf erft Befehlen lernen. Am Tritt icon erkannte man ben gedienten Soldaten. Dies war die hohe Schule ber beutschen Dation, und nicht umfonft konzentrierte fich auf fie der grimmige Bag berjenigen, die aus Reid und Babfucht die Bhnmacht des Reiches und die Wehrlosigkeit seiner Bürger brauchten und wünschten. Was viele Deutsche in Verblendung oder bösem Willen nicht sehen wollten, erkannte die fremde Welt: das deutsche Heer war die gewaltigste Wasse im Dienste der Freiheit der deutschen Nation und der Ernährung ihrer Kinder."

dieses Berusheer wieder von einem wirklichen Volksheer abgelöst zu sehen. — Das wußte auch der Soldat, und deshalb kann es nicht wundernehmen, daß der Entschluß des damaligen Reichspräsidenten von Hindenburg, den Führer mit der Kanzlerschaft zu betrauen, gerade in der Wehrmacht begeistert begrüßt wurde, denn wenn überhaupt eine Macht

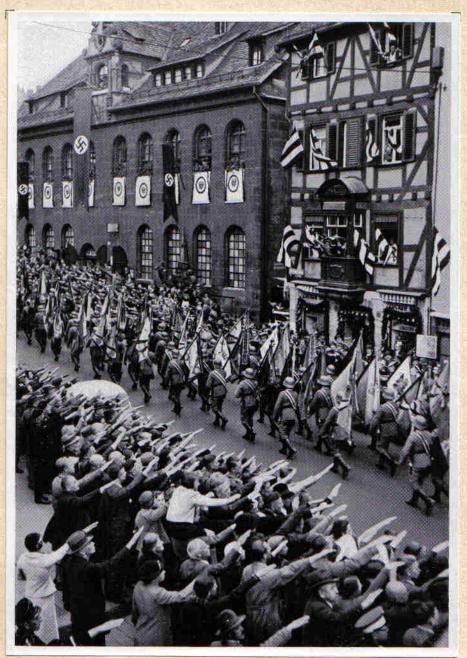

Reichsparteitag zu Nürnberg 1935: Die Fahnen des alten ruhmreichen Heeres am Tage der Wehrmacht

In einem Punkt allerdings konnte dieses Urteil des Führers über die alte Armee nicht auf die neue Wehrmacht übertragen werden, wie sie nach dem Versailler Vertrag entstehen mußte. Denn sie war nicht nach dem eigenen Willen des Volkes gebildet, sondern in ihrer Form ihm bon außen aufgezwungen worden. Kaum zwei vom Tausend der Bevölkerung durkten Waltendienst leisten. Es blieb der Wehrmacht daher die umfassende, volkserzieherische Wirkung versagt.

So war es für den Führer eine Selbstverftandlichkeit,

in Deutschland Heer und Marine von den drückenden Fesseln von Versailles befreien konnte, dann war es die Macht dieses Kanzlers, hinter dem die stärkste politische Wewegung des Volkes marschierte.

Man war sich aber auch in den Reihen der Reichswehr darüber klar, daß diese Befreiungstat kein Kinderspiel sein konnte, sondern mit allergrößten Schwierigkeiten zu rechnen hatte. Felsentest aber war auch das Vertrauen, daß der Führer und nur der Führer diese Tat zu bollbringen in der Lage sein würde.



Verkündung der Wehrfreiheit 1935

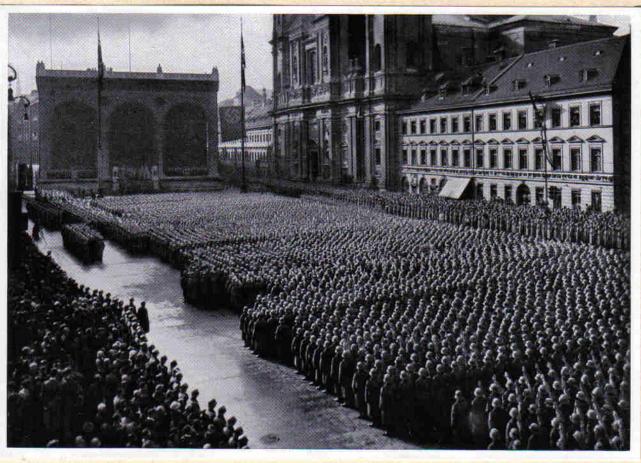

Erste Rekrutenvereidigung des Volksheeres an der Feldherrnhalle in München am 7. November 1935



Der Führer mit dem Reichskriegsminister und dem Oberbefehlshaber des Heeres 1935 bei den Manövern auf dem Truppenübungsplatz Munsterlager

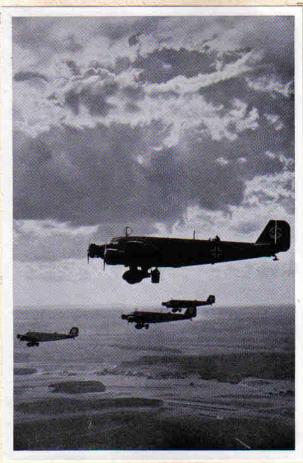

Bomber über Nürnberg

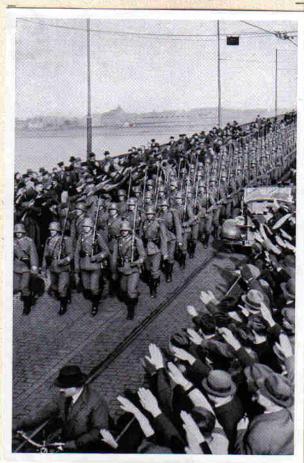

Der Einzug der deutschen Truppen über die Mainzer Rheinbrücke am 7. März 1936



Erste Besichtigung des Richthofen-Geschwaders

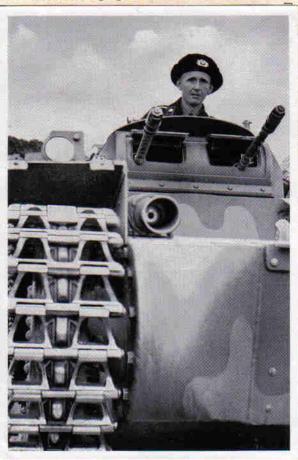

Die neue Tankwaffe

Als sein Entschluß vom 14. Oktober 1933, dem Pölkerbund den Rücken zu kehren, bekannt wurde, schlug ihm auch das lebte Soldatenherz freudig entgegen, denn jeder begriff, daß damit der Anfang für die Wiederaufrichtung der deutschen Wehrfreiheit getan war.

Es ift kein Zufall, daß das beutfche Beer feit jenem benkwürdigen Tage bon Potsbam an allen beutfchen Feiertagen neben ber SA. neben den formationen der Bartei marichierte. Diefes neue Beer, das ein wahrhaftes Bolksheer barftellt, das keinerlei Unterschiede der Abftammung, des Bermögens ober ber fogialen Stellung mehr kennt, ebensowenig, wie die Partei fie jemals gekannt hat, - es gehört zum Bolk, es gehört mitten hinein, und fo ift es ihm nicht ein Befehl, fonbern eine innere Belbftberftanb. lichkeit, an ben feiertagen bes Bolkes mitten unter ihm gu fein, fei es nun ber 1. Mai ober ber Erntedanktag, feien es festliche ober traurige Anläffe, fei es ber große Bolkstag bon Mürnberg, überall fteht die Wehrmacht Schulter an Schulter mit den Bolksgenoffen.

So konnte der Führer schon in seiner großen Reichstagsrede vom 30. Januar 1934, am Jahrestag der nationalsozialistischen Re-

Turm "Lützow" und Gefechtsmast des "Admiral Scheer", von der Back aus gesehen

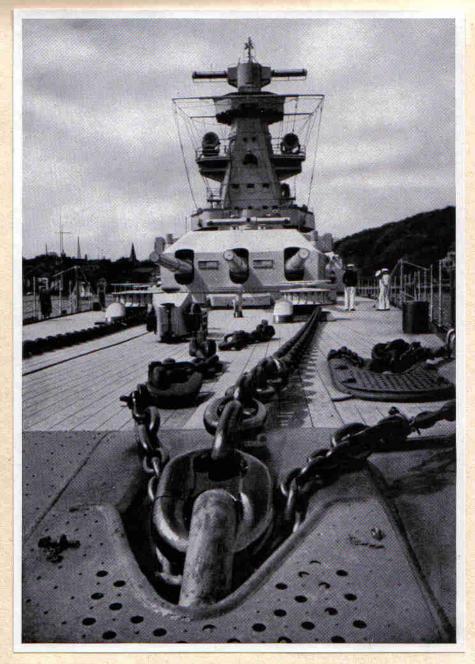



bolution, über das Berhältnis der Wehrmacht zu ihr die Worte sprechen:

"Es ist ein einzigartiger geschichtlicher Vorgang, daß zwischen ben
Kräften der Kebolution und den
Führern einer auf das äußerste
disziplinierten Wehrmacht solch
herzliche Verbundenheit im Dienste
des Volkes in Erscheinung trat,
wie zwischen der nationalsozialistischen Partei und mir als ihrem
Führer einerseits und den Offizieren und Soldaten des deutschen
Reichsheeres und der Marine andererseits. Die Wehrmacht und ihre
Führung hat in bedingungsloser

Unsere Luftwaffe



bis zum lehten Rekruten, das Hoheitszeichen der nationalsozialistischen Bewegung auf dem Rocke trägt.

Mit Nachdruck hat dies der Führer bes öfteren betont und Partei und Wehrmacht als die beiden Bäulen gebennzeichnet, auf benen der Bau des nationalfosialiftischen Dritten Reiches fich gründet. Mit aller Schärfe erklärte er die Partei als den politischen Willensträger. die Wehrmacht als ben Waffenträger der Ration. Mit Bewußt. fein und aus innerftem, freiwilligem Wollen heraus ging bie Wehrmacht gang im nationalfogialiftifchen Sinne im neuen Staate auf und berband fich ihm auf Bebeih und Berberb. Es ift eine gerade Linie bon ber Einführung bes kameradschaftlichen Grußes mit den Glieberungen ber ASDAD über die Teilnahme an allen Feiern ber Bartei und des Staates hinweg jur Einführung des Boheitszeichens der Bewegung in der Wehrmacht, der Teilnahme an ben Parteitagen bis gur Emporhiffung der mit dem Bakenhreus gefchmückten Kriegsflagge. Und die "Pflichten des deutschen Soldaten" find aus nationalfogialiftifchem Beift gefchrieben, ebenfo wie ber Fahneneid es ausspricht: "Ich fchwöre bei Gott diefen heiligen Eid, daß ich bem Führer bes

Der Reichsparteitag zu Nürnberg 1935: Die Marine beim Vorbeimarsch am Tage der Wehrmacht

Treue und Gefolgschaft zum neuen Staat gestanden."

Daß die Wehrmacht kein Sonderdasein führt, sondern eine nationalsozialistische Wehrmacht ist, versteht sich in einem nationalsozialistischen Staat von selbst, aver auch äußerlich bringt sie es mit stolzer Freude dadurch zum Ausdruck, daß seder der in ihr dient, vom Gberbefehlshaber angesangen

Am Tage der Wehrmacht 1935: Der Führer mit seinen Oberbefehlshabern, von links nach rechts: Die Oberbefehlshaber der Luftwaffe, Generaloberst Göring, der Wehrmacht. Generalfeldmarschall v. Blomberg, des Heeres, Generaloberst Freiherr v. Fritsch, der Kriegsmarine, Generaladmiral Dr.h.c. Raeder

······

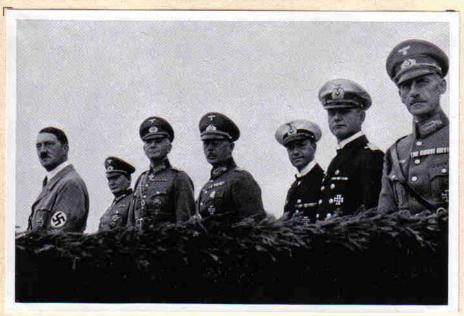



Die Windhunde der Ostsee: Ein deutsches Schnellboot



Flottenbesuch in Kiel 1934



Tag der Wehrmacht Nürnberg 1935: Motorisierte schwere Artillerie



Wir haben wieder Tanks durch Hitlers Tat



Der Führer besichtigt im August 1935 in Kiel die ersten deutschen U-Boote



Besuch des Führers auf dem Linienschiff "Schleswig-Holstein" im Hamburger Hafen

Beutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Gbersten Besehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Sehorsam leisten und als tapserer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusehen."

Der Reichskriegsminister hatte bom ersten Tage feiner Amtsübernahme an keinen Zweifel darüber gelaffen, daß

Staate, den sie aus innerster Überzeugung bejaht, und sie steht zu dieser Führung, die ihr das vornehmste Recht wiedergab, nicht nur Träger der Wasse, sondern auch der vom Volk und Staat anerkannte Träger eines unbegrenzten Vertrauens zu sein. Heute durchdringt soldatische Aussalfung das ganze deutsche Volk. Die Krast, von der die Wehrmacht



"Aviso Grille", ein neues Schiff der Kriegsmarine, das der Führer bei seinen Flottenbesuchen benutzt

die nationalsozialistische Weltanschauung unabänderliche Grundlage auch für das Leben der deutschen Wehrmacht sein müsse. Bei seinen Ansprachen an die Truppe und bei allen anderen Gelegenheiten wies er immer wieder darauf hin und bekannte, daß das Gelöbnis der Treue zum Führer und seinem Werk ehrlich und unantastdar sei. Die Wehrmacht ging auf im Staate der deutschen Wiedergeburt. Der Reichskriegsminister selbst formulierte es einmal in einem Aussach im Völkischen Beobachter: "Sie kam als das, was sie war, als das innerlich saubere, disziplinierte Machtmittel in der Hand ihrer Führung. Sie dient diesem

getragen wird, strömt elementar aus der Auelle eines starken Glaubens an Deutschland und sein Lebensrecht. Heute steht der Soldat bewußt mitten im politischen Leben des zur Einigkeit zusammengeschweißten Volkes. Der Soldatendienst ist wieder Chrendienst amdeutschen Volke geworden. Die Wehrmacht hat die schwere Probe der Disziplin in Deutschlands dunkelster Zeit, manchmal unter unsagdarer Belastung, ertragen und sie bestanden. Die Kampsgemeinschaft der Schübengräben des Weltkrieges, die Adolf Hitler zur Grundlage der neuen Volksgemeinschaft machte, wurde zum Ausgangspunkt der großen Tradition, die die Wehrmacht als Erbe der alten

Armee angetreten hatte. In enger Verbundenheit mit dem ganzen Volke steht sie, die mit Stolz das Zeichen der deutschen Wiedergeburt an Stahlhelm und Unisorm trägt, in Manneszucht und Treue hinter der Führung des Staates, dem Führer des Reiches, Adolf Hitler, der einst aus unseren Reihen kam und stets einer der Unseren bleiben wird."

Hier ift wirklich das Geheimnis aufgezeigt, das die neue Armee und ben führer berbindet. Es ift bas gleiche Geheimnis, das Führer und Arbeiter, Führer und Bauer, führer und politischen Kämpfer aneinanderkettet, denn fie alle konnen mit Recht fagen: Er ift unfer. Der Führer kommt bom Bauern her, er war Arbeiter wie Millionen und aber Millionen feiner Volksgenoffen, und er lag als einfacher Soldat in ben Schütengraben eines bierjährigen Krieges um ben Beftand ber Beimat, wie abermals Millionen und aber Millionen Beutscher. Er war Soldat, ein tapferer Soldat, ber fein Leben in die Schange fchlug als Meldegänger mitten in ber Solle ber Sperrfeuer, und wenn heute die alten Solbaten aus dem Weltkrieg mit dem Führer gufammenfigen, bann fprechen fie über biefe Zeit, ba ber perfonliche Lebenseinfat für das Baterland fie alle in einer ungeheuren Rameradschaft zusammenhielt, und sie alle wiffen, wem fie ben perfonlichen Eid schworen, nämlich dem Kameraden des großen Krieges und in feiner Perfon bem Bermächtnis aller Gefallenen. Das ift es, was die Wehrmacht auch innerlich nationalsozialistisch macht: Der Führer ift ihr Führer. Er wird ftets ber Soldat bleiben, der bereit ift, mit feinem eigenen Leben dem feind abwehrend fich entgegenzuwerfen und der deshalb auch bon anderen Leben ju fordern das Recht hat. Er bennt die Rote und Sorgen eines Soldaten, er weiß, was ihm nottut und was ihm ferngehalten werben muß, und er weiß es nicht aus Berichten und Ergählungen, fondern aus der eigenen, großen Erfahrung. So ift es klar, daß es heute für die Wehrmacht keinen größeren Stolz gibt, als diesem Manne berbunden gu fein, und wenn die Truppen bor ihm gur Parade antreten, bann leuchten bie Augen, bann wird ber Schritt noch ftraffer, bann fpannt fich jede Muskel gur höchsten Kraft. Die Führung aber weiß, daß die neue Wehrmacht ihre Existens einzig und allein diesem Manne

verdankt, der in jäher und aufreibender politischer Kleinarbeit erst die Möglichkeit schut, die deutsche Wehrhoheit wieder aufzurichten und das alte Recht des freien deutschen Mannes zum Dienst mit der Wasse wiederherzustellen.

Mannes jum Dienft mit der Waffe wiederherzuftellen. Immer aber fcharft ber Führer ben jungen Solbaten ein, daß diefes Chrenrecht, bem Bolke dienen zu dürfen, eine ungeheure Berpflichtung in sich schließt, und so fehr die Wehrmacht von ihm jede Einterstützung findet in dem, deffen fie bedarf, fo nachdrücklich fordert er auch, daß ein jeder Soldat fich bewußt fei, daß es die Opfer des gangen Bolkes find, die es ihm erft geftatten, diefes Chrenrecht und diefe Chrenpflicht auszuüben. So fpricht der Führer denn nach dem wundervollen militärischen Schauspiel auf bem Barteitage bes Tahres 1935 gu Burnberg gu feinen Soldaten die schönen Worte: "Wenn ihr perfonlich Opfer bringen mußt, an Gehorsam und Pflichterfüllung, Unterordnung, Barte, Ausbauer und Leiftungsfähigkeit, vergeßt nicht, meine Soldaten, das gange deutsche Bolk bringt auch für euch große Opfer. Wir bringen diese Opfer in ber Uberzeugung, daß es keines Krieges bedarf, um uns dafür zu entlohnen. The braucht wahrlich ber deutschen Armee keinen Ruhmestitel zu erwerben - den besitt sie bereits -, ihr braucht ihn nur zu bewahren. Deutschland hat seine militärische Ehre nicht berloren und am wenigsten im letten Krieg. Sorgt ihr dafür, daß das Bertrauen der Ration euch immer fo gehören kann, wie es einft ber Armee gehört hat, beren Belm aus ruhmbollfter Zeit ihr tragt. Dann wird euch das deutsche Bolk lieben, wird es an feine Armee glauben und jedes Opfer freudig und gern dafür bringen, in der Aberzeugung, daß dadurch der Friede der Ration gewahrt wird und die Erziehung des deutschen Volkes gewährleiftet ift. Das ift die Bitte ber Nation, ihre Hoffnung und Forderung an euch. Und ich weiß, ihr werdet diese Forderung, die Bottnung und diefe Bitte erfüllen, denn ihr feid des neuen Beutschen Reiches neue Soldaten." So find denn Führer und Wehrmacht, Wehrmacht und Volk eins, wie Bolk und Führer eines find, gebunden nicht allein durch Eid und Berfprechen, fonbern durch bas gemeinfame Streben und ben gemeinfamen Willen ju einem

freien und einigen, ftarken nationalfogialiftischen Reich.

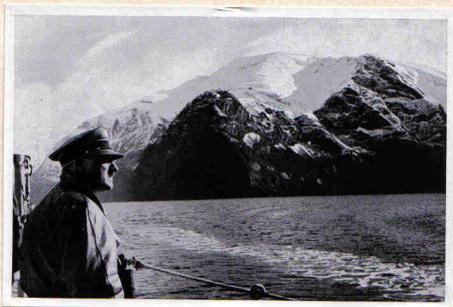

An Bord eines Kriegsschiffes besuchte der Führer die norwegischen Fjorde

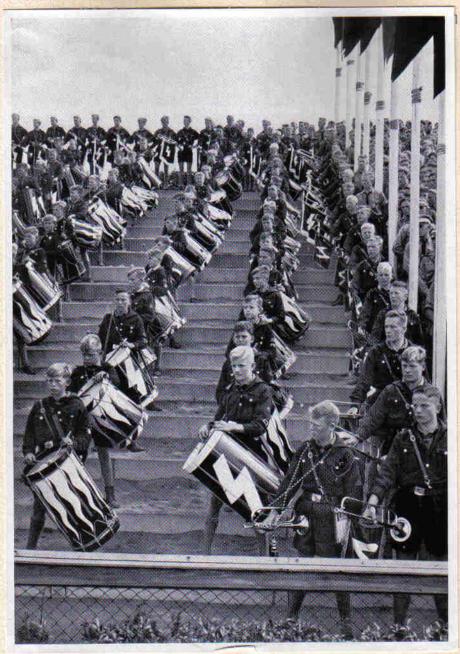

Parteitag der Freiheit: Die jüngsten Trommler der Nation

# Der führer und die deutsche Jugend

Von Baldur von Schirach

Dem Führer huldigt unsere Tugend in allen Teilen des Reiches, und zum Begriff Adolf Hitler gehört heute die Vorstellung von einer entslammten und hingerissenen Tugend, die ihm zujubelt und ihm dient. Wir haben uns daran wie an etwas Selbstverständliches gewöhnt. Ob er nun auf seinen Reisen durch ein ununterbrochenes Spalier dieser Jugend fährt, oder ob er bei den großen festlichen Begebenheiten der Bewegung, bei ihren Aufmärschen und Kundgebungen von dieser Jugend wie von einer Mauer umgeben ist, immer ist die Jugend dort, wo der Führer ist,

immer und überall bekennt sie sich zu ihm. Dieses uns Deutschen so gewohnte Bild erscheint dem Ausländer immer bon neuem wunderbar; die mythische Übereinstimmung des Führers der Pation mit der jungen Generation gehört mit zu jenem Unerklärlichen, das der Fremde "das Deutsche Wunder" nennt. Tatsächlich gibt es kaum einen besseren Ausdruck für diesen Vorgang einer bölligen Einswerdung nicht nur aller Klassen, Stände und Konsessionen, sondern auch aller Generationen unseres Volkes. Und dies scheint uns Deutschen selbst ein Wunder: daß der Führer

es fertigbringen konnte, alle Altersklassen unseres Volkes einem gemeinsamen Ideal zu berpflichten, dem jede auf ihre Weise, d. h. mit der ihr eigentümlichen Kraft zu folgen bersucht. Die Jüngeren und Jüngsten mit jener Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit, die bon jeher das Zeichen einer borwärtsstürmenden deutschen Ju-

Deutschland hat, besonders in seiner jüngeren Vergangenheit, unter dem Gegensatz der jüngeren und der älteren Generationen unendlich viel gelitten. Besonders in dem Jahrzehnt nach dem großen Krieg wurde dieser Gegensatz fast bis in jede Familie hinein spürbar. Es ist müßig, darüber Untersuchungen anzustellen, wer hieran die Schuld

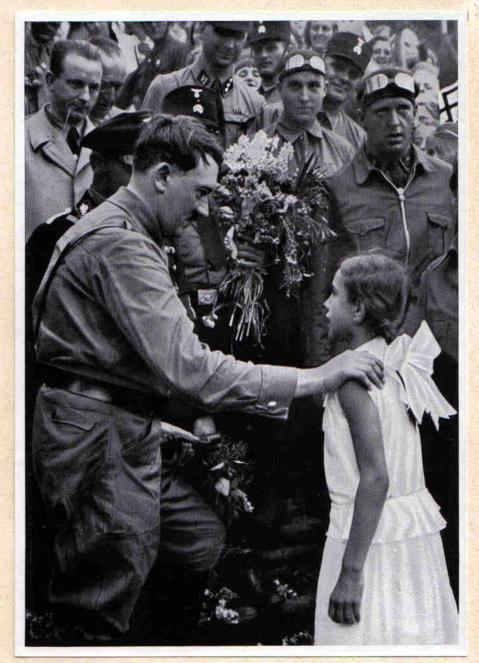

Sie sagt ihr Gedichtchen. Der Führer auf einem seiner Wahlfeldzüge im Jahre 1932

gend gewesen ist; die Alteren und Alten mit der ruhigen Klarheit, Stetigkeit und gereisten Kraft, die ihre Jahrgänge auszeichnet. So erzog Abolf Hitler ein ganzes Volk zum Dienst an der Idee. Die Zehnjährigen sind mit ebenso starkem Bewußtsein Träger seines Werks und Herolde seines Willens wie die Dreißig- und Vierzigjährigen. In gerade diese Jüngsten fühlen sich der Person des Führers besonders stark verbunden, denn sie spüren mit der untrüglichen Sicherheit ihres Instinkts, daß der Führer sein Denken und sein Sorgen ihnen vor allen gewidmet hat. Sie wissen, daß er der Zukunst dient, die sie selber sind.

trägt. Dur soviel sei hierzu gesagt, daß der bei der damaligen Jugend zweifellos feststellbare Mangel an Ehrfurcht
und Disziplin nicht allein auf einer einseitigen Schuld der
Jugend selbst beruhte. Es fehlten dieser Jugend durchaus
alle Vorbilder in der älteren Generation. Die sogenannten
"Staatsmänner" der Zeit konnten in bezug auf ihre Persönlichkeit und ihr Wirken keine Begeisterung erwecken
und wurden abgelehnt oder berachtet; so blieben unzureichende und falsche Vorbilder der Film- und Sportstars.
Will man der Jugend jener Zeit einen Vorwurf machen,
weil sie Erwartung der Älteren nicht zu erfüllen ber-

mochte? Weiß nicht jeder Erzieher, daß eine Jugend großer und vor allem heroischer Vorbilder bedarf, um die Entwicklung nehmen zu können, die für das Volk notwendig ist? Männer, deren heldischer Einsat im Weltkrieg die Jugend hätte verpslichten müssen, wurden von der Presse und darüber hinaus sogar von maßgebenden Männern der

in den Nachkriegsjahren sind in unserer Erinnerung lebendig. Sie zeigen uns mit erschreckender Deutlichkeit, wohin selbst die deutsche Jugend geraten kann, wenn sie keine Führung besitzt.

Adolf Hitler hat bom ersten Tage seines Wirkens versucht, die Jugend wieder zu sich selbst zurückzusühren. Daß dieser

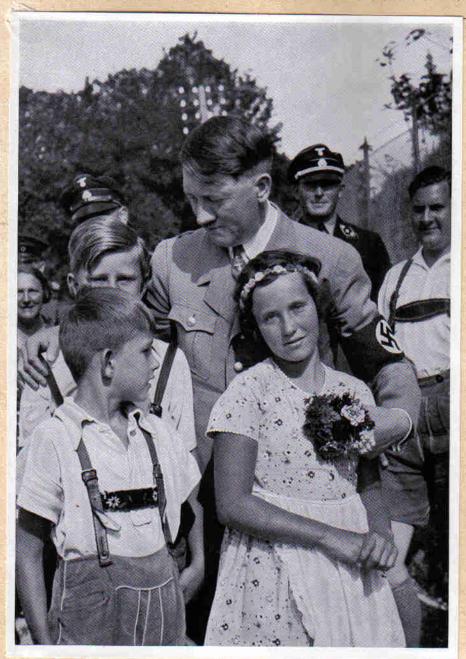

Immer wieder sieht man den Führer auf Bildern von Kindern umgeben. Rechts Baldur von Schirach

Regierung verspottet und beschimpst, und ungestraft konnte das heldische Ideal als Ideal der Dummheit ötsentlich verhöhnt werden. Bei solcher Lage scheint es selbstverständlich, daß die Jugend jeden Maßstad und alle Haltung verlor. Weil viele Angehörige der älteren Generation sich verachtenswert benahmen, solgerte die Jugend daraus die Verachtungswürdigkeit aller älteren Menschen. Weil Feigheit gepriesen wurde, glaubte sie an die Feigheit aller und verlor gänzlich das Gefühl für Recht und Enrecht, Schranke und Geseh: Die großen Sexualprozesse gegen Jugendliche jener Zeit sowie die allgemeine Kriminalität der Jugend

Versuch in einem Maße geglückt ist, wie das selbst von den größten Optimisten niemals erwartet werden konnte, ist ausschließlich seiner unerschöpflichen Willenskraft und Weharrlichkeit zu verdanken. Aur allzu leicht übersieht der oberstächliche Betrachter der Kampsjahre der nationalsozialistischen Bewegung die Kleinarbeit, die neben den großen Parolen und Schlachten der Bewegung als Voraussetzung für ihren Ausbau geleistet werden mußte. Auch die nationalsozialistische Jugendbewegung ist dem Führer nicht geschenkt worden; auch ist sie nicht, wie das manche meinen, durch Zeitungsaufruse und Reden allein entstanden, son-



Jungdeutschland begrüßt den Führer im Wahlkampf

dern fo wie in allen Sparten der Bewegung hat auch hier der Führer Jahre und Jahre hindurch unaufhörlich um die Gefete bes Aufbaues gerungen, bis er den Fundamentalfat berkiindete, nach dem feine Jugendführer arbeiten mußten. Als Abolf Bitler das Wort "Jugend muß bon Jugend geführt werden" geprägt hatte, war ein neuer Abichnitt in ber Ergiehungsgeschichte der Menfcheit begonnen worden. Rur das Genie hann mit einem Wort jugleich die Bergangenheit abfchließen und die Zukunft eröffnen. Abolt Bitler hat mit feiner Parole der Jugenderziehung alle Jugend feines Bolkes für feine fahne erobert. Es tut nichts gur Sache, daß diefer Leitfat des führers junachft kaum berftanden wurde, ja daß man ihn wie alle programmatischen Außerungen des Führers ju berfpotten und berächtlich ju machen versuchte. Es ift ebenso unwesentlich, daß bie Jugendbewegung, ber diefes Gefet ihren Aufbau borschrieb, nur wenige Caufend umlaßte. Allein wichtig und allein wesentlich ist nur das eine, daß Adolf Hitler aus bem Seift ber Jugend heraus und mit einer Ginfühlungskraft, wie fie bor ihm kein Staatsmann und kein Ergieber auf-Bubringen bermochte, eine Chefe aufftellte und berkundete, die - das fühlten wir ichon bamals - aus der wingigen Gemeinschaft jener Zeit die größte Jugendbewegung der Welt aufbauen mußte.

Außer Adolf Hitler haben alle Staatsmänner der Vergangenheit und Gegenwart die Führung der Jugend, so wie sie diese als eine allgemeine Aufgabe ihrer Generation betrachteten, ausschließlich von der älteren Generation her gesehen. Für sie war es eine überkommene Selbstverständ-



Kinderhände

lichkeit, über die fie nicht weiter nachbachten, daß die Alteren ben Jüngeren die Berantwortung und Führung innerhalb ihres eigenen Lebenskreises abnehmen. Große Staatsjugendorganifationen anberer Länder find in diefer Art aufgefaßt und durchgeführt worden; Adolf Bitler hat im Gegenfab ju allen bisherigen Ergiehungsmethoden ber Jugend felbft die Berantwortung für ihr Wirken aufge. burbet. Er war es, ber bie Berantwortung als ergieherifche Macht problamierte. Es gehört zu den rührendften Zeugniffen für ben inneren Wert ber beutschen Jugend, daß diese bas Bertrauen des Führers nicht enttäufchte, fonbern im Gegenteil troß

mandher Irrungen und Wirrungen bestrebt war, ein Vertrauen zu rechtsertigen, das sie stets nur als Chre und Verpstächtung empland. So ist sie nach dem Geset des Führers angetreten und hat sich in mühevoller Arbeit, Schritt für Schritt borwärtsschreitend, zu einer gewaltigen Gemeinschaft entwickelt, die in aller Welt ihresgleichen sucht; und dies alles ohne den Zwang eines Gesetes, ohne die Verfügung eines Klinisters, ausschließlich durch die innere Kraft der sie bewegenden Idee. Man muß sich vorstellen, was es



Hitler-Jugend als Gast am Obersalzberg

heißt, daß schon vor der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus der Führer wußte, daß die überwiegende Mehrheit der deutschen Jugend hinter ihm stand! Der Reichsjugendtag in Potsdam tand 3 Mohate vor der Berufung des Führers zum Reichskanzler statt, und ist immer noch der größte Jugendaufmarsch, den die Welt bisher gesehen hat. Die kommunistischen und sozialdemokratischen Jugendorganisationen waren bereits vor dem 30. Januar 1933 niedergerungen, und zwar nicht durch



9. November 1935 in München, Hitler-Jugend vor dem Braunen Haus vor der feierlichen Aufnahme in die Partei

brutale Sewalt, sondern durch die seelische Eroberung ihrer Mitglieder durch die nationalsozialistische Idee. Das unterscheidet die Hitler-Tugend am stärksten von den Tugendorganisationen anderer Länder: sie hat ihre Aufgaben nicht nachträglich zugewiesen bekommen, sondern hat den Entscheidungskamps um die Macht mitgekämpst, hat in diesem

seiner großen Bauerlahrung heraus mit Kat und Cat Hilfe gibt. Oft nimmt er mit der Jugend selbst Fühlung, wenn er in Berchtesgaden oder Berlin eine Gruppe des Jungvolks oder des BDM, der er unterwegs begegnete, 3u sich einlädt, und die Äberraschten mit Kasse und Kuchen bewirtet, sich ihre Tieder vorsingen läßt und ihre Fahrten-

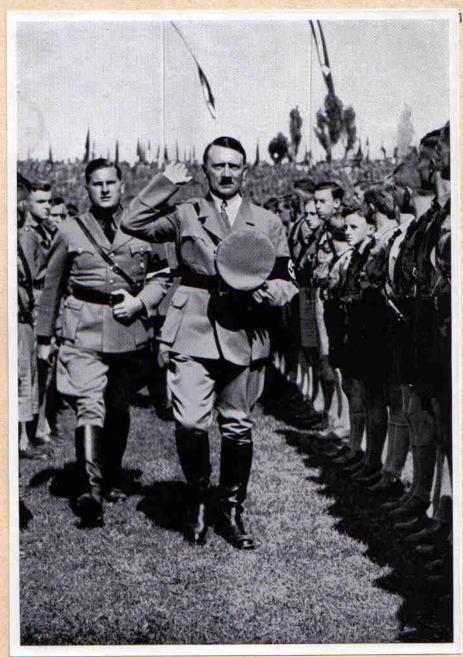

Parteitag der Macht 1934. Im Stadion bei der Jugend

Rampf ihre Opfer gebracht und stübte sich im Frühjahr 1936 auf eine freiwillige Gefolgschaft, die in den Altersklassen der Zehn- und Vierzehnjährigen allein weit über 90 Prozent aller Jugendlichen umfaßt.

Abolf hitler verfolgt auch heute die Arbeit seiner Jugendbewegung in allen ihren Abschnitten. Er empfängt Jahr für Jahr die Sieger und Siegerinnen des Reichsberutswettkampfes in der Keichskanzlei, um ihnen persönlich seine Glückwünsche auszusprechen, und überprüft die Bauten der Jugend, indem er sich die Modelle der Jugendherbergen und deren Grundrisse zeigen läßt, wobei er aus berichte anhört. Der Geburtstag des Führers ist vielleicht der stärkste Ausdruck für diese unmittelbare Beziehung zwischen ihm und seiner Jugend. Da sieht man auf den langen Tischen der Reichskanzlei Tausende von kleinen Geschenken, die sich Jungen und Mädel des ganzen Reiches ausgedacht haben, um ihrem Führer eine Freude zu bereiten: Bastelarbeiten und selbstgemalte Postkarten, Stickereien und Fahrtenbücher, alle diese Binge künden bereiter als alle Worte, wie die Gedanken der jungen Generation um den Mann kreisen, der unserer Jugend ein Dasein in Freiheit und Plichtbewußtsein geschenkt

hat. Wie häusig habe ich es beobachten können, wie der Führer gerade bor diesen kleinen und unscheinbaren Gaben länger berweilte als bor den kostbaren und anspruchsvollen. Die Geschenke der Pimpse scheinen ihm die größte Geburtstagsfreude zu machen. Sie sind auch in Wahrheit und Wirklichkeit aus dem kostschworen. Beruhigt kann das deutsche Volk in seine Zukunst blicken. Die Irrtümer der Vergangenheit sind überwunden. Die Zeit der Generationsprobleme ist vorüber. Mochten einst die Jugendgruppen der politischen Parteien in hestiger Fehde gegeneinanderstehen – heute steht alle Jugend in einer Front, und dort, wo einst die Vergangen-



Der Führer bei der Jugend auf dem Reichsparteitag 1935

arsten Material geschassen: aus der Liebe der Jugend, die Adolf Hitler, wie keiner vor ihm, zu spüren bekommt.

Als einzige trägt die Hitler-Jugend den Namen des Führers. Diese Verbindung der Jugend unseres Volkes mit dem Gberhaupt unseres Reiches ist das Symbol für die tiese innere Beziehung zwischen Adolf Hitler und den Jüngsten der Nation. Heute hat jedes Mädchen und jeder Junge wieder das erzieherische Vorbild, dem sie sich verpflichtet fühlen und dem sie nachzustreben versuchen, und die einzelnen wie die Semeinschatt sind so einem gemeinsamen Ideal ver-

heit Arm und Reich in einem grauenhaften Kampf der Klassen erblickte, sieht die Segenwart den gläubigen Bund einer Jugend, deren sozialistisches Lebensgesühl stärker ist als jede Cigensucht. Hier ostenbart sich die größte erzieherische Macht unseres Führers. Was vor einiger Zeit noch unmöglich und selbst als Forderung utopistisch erschien, ist überzeugende Wirklichkeit geworden. Sewiß mußte diese Jugend, um diese Wirklichkeit gestalten zu können, auch ihrerseits Opter bringen. Mancher Jugendbund der Vergangenheit, der ehrlich ein größeres Ziel zu erreichen versuchte, mußte preisgegeben werden, um die große Semein-

schaft aller Jugend erringen zu können. Und die Hitler-Jugend selbst hat manchen toten Kameraden auf die Bahre legen müssen, um zu jener letten inneren Einheit und Geschlossenheit gelangen zu können, ohne die keine Gemeinschaft auf dieser Erde Bestand hat. Aber die jungen Gefallenen dieser Jugend starben im Glauben an den Führer und sein kommendes Reich, und die Millionen der jungen Lebenden sind in demselben Glauben aneinandergebunden. Sie alle fühlen sich als Träger der ihnen bom

Führer auferlegten Pslicht, und fühlen sich eins mit ihm im Wienst an der Größe des Keiches. Das Werk Adolf Hitlers kann nimmermehr vergehen, denn alle Jugend des deutschen Volkes ist freudig bereit, ein Leben lang in Pflicht und Treue diesem Werk zu dienen, um es dann denen zu überantworten, die nach ihr kommen.

Mit foldem Willen grüßt sie das kommende Jahrtausend.

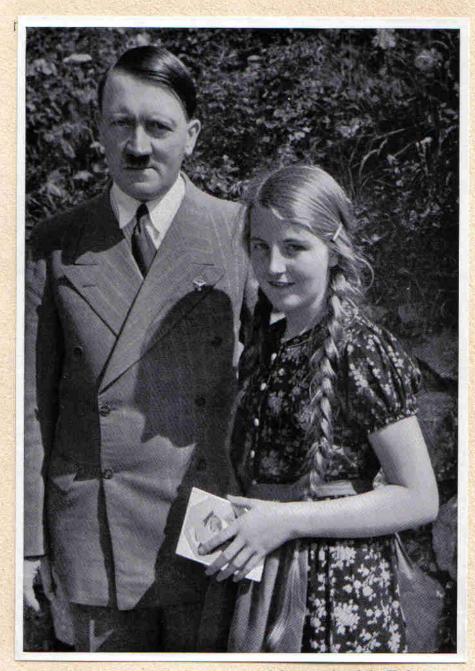

Nachdem der Führer ihr ein Autogramm gab, hat sie auch noch das Glück, mit ihm photographiert zu werden



Die Toten der Bewegung vom 9. November 1923 wurden in die beiden Ehrentempel auf dem Königlichen Platz überführt 9. November 1935 in München

## Der Führer und die nationallozialistische Bewegung

Von Philipp Bouhler

ls der unbekannte Soldat des Welthrieges, an den Folgen einer Gelbhreusgasbergiftung boriibergebend erblindet, am 8. Robember 1918 im Lagarett bon Bafewalk unter dem niederschmetternden Eindruck der kläglichen Borfenrevolte den Entschluß tafte, Politiker ju werben, um felbft in die Geschicke feines berblendeten und gedemütigten Volkes einzugreifen, da konnte niemand ahnen, daß dieser selbe Mann wenig mehr wie 14 Jahre später als Führer und Reichskangler an der Spipe der gangen deutfchen Ration fteben würde. Bur Abolf Bitler felbft, mit bem untrüglichen Glauben bes Genies an die eigene Kraft. wußte feinen Weg. Er wußte aber auch, baß felbft im chaotischen Nachkriegsbeutschland die politische Führung niemals einem einzelnen gufallen würde, der weder Ruf noch Ramen, weder Titel noch Geld, der nur fein Wiffen und feine Perfonlichkeit und ben Glauben an fich felbft in die Waagschale ju werfen hatte. Er wußte, daß der Weg gur Macht im Staate - Die allein die Möglichkeit einer Anderung der troftlosen Lage in Beutschland bot - nur durchfturmt werden konnte an der Spipe einer bon einer fieg-

hatten Idee und gläubigem Fanatismus getragenen Bewegung, die wiederum in ihrem Kern straff organisatorisch berankert sein mußte. Was wäre ein Friedrich der Große ohne das Instrument, das ihm sein königlicher Vater hinterlassen hatte, ohne das Heer, mit dem und durch das er seine Siege ersocht? Auch Adolf Hitler schut sich das Instrument, das die reale Grundlage für seine Politik abgeben sollte: Er schut seine NSDAP.

Aus kleinsten Antängen heraus, organisch, schut er seine Organisation, sußend auf dem Gedanken von Führerprinzip und freiwilliger Gesolgschaft, er brach zuallererst in seiner eigenen Partei mit allen parlamentarischen Gepslogenheiten und seste grundsählich Verantwortlichkeit nach oben und eine unbegrenzte Autorität nach unten an Stelle der demokratischen Phrase von der Gleichheit aller Menschen und der Herrschaft der Majorität. Während man in den deutschen Parlamenten um die persönlichen Vorteile einzelner Cliquen seilschte und sich über die lebenswichtigen Probleme der deutschen Pation in fruchtlosen Austimmungen erschöpste, während unter den Augen der Regierungen

bolksfremde Clemente Ehre und Ansehen Beutschlands mit Füßen traten und die Reste des deutschen Volksbermögens berschleuderten, während der Staat hilf-los und untätig zusah, wie das deutsche Vaterland immer hossnungsloser in den Abgrund politischer und wirtschaftlicher Verskladung hinabtaumelte, schmiedete Adolf Hitler

in ihrem Vernichtungswillen unverzeihliche Fehler begingen. Die Bewegung siegte, weil Adolf Hitler an ihrer Spite stand. Weil er die Bewegung ist, weil er die Idee des Nationalsozialismus in seiner Person verkörpert.

Heute ift Deutschland frei. Das Deutschland der Schmach und Schande, das Juden und Beserteure zum Gespött der

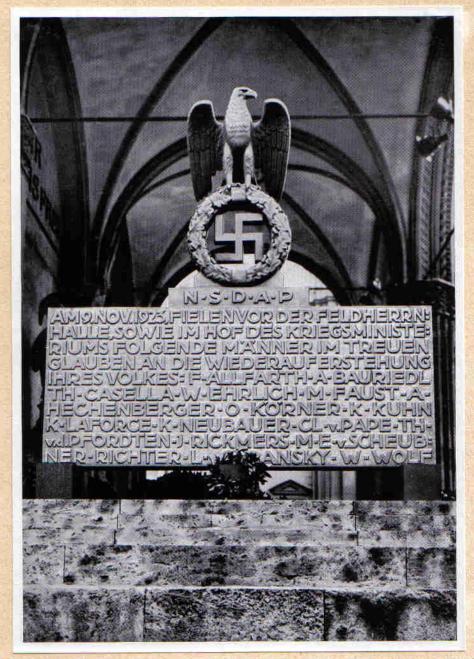

Das Ehrenmal zum Gedächtnis der an der Feldherrnhalle in München am 9. November 1923 Gefallenen

das Instrument jur inneren und äußeren Befreiung Beutschlands.

Vierzehn Jahre hat er seine Partei durch alle Klippen hindurchgesteuert, hat in zäher und nimmermüder Arbeit alle Fährnisse überwunden, die sich trot aller Kückschläge Erfolg um Erfolg an ihre Fahnen heftete. Nicht, weil das Recht auf ihrer Seite war; das Recht kann gebeugt werden. Nicht, weil eine blindgläubige Gesolgschaft mit heiligem Fanatismus um den Endsieg rang – auch die unerhörtesten Opter an Gut und Blut können vergebens gebracht werden. Nicht, weil die Gegner, von blindwütigem Haß getrieben,

Welt gemacht hatten, ist versunken. Wie ein Spuk sind die Jahre äußerer Versklavung, inneren Zwistes, der Versolgung und Unterdrückung des Deutschtums im eigenen Lande und einer beispiellosen Korruption auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens verslogen. Der Traum von Jahrhunderten ist Wirklichkeit geworden. Ein einiges Deutsches Keich ist entstanden. Klassenhaß und Standesdünkel sind verschwunden. Es gibt in Deutschland keine Parteien mehr. Brüderlich vereint im Streben nach einem Ziel gehorchen die deutschen Stämme einem Wesehl.

All das ift das Werk Adolf Bitlers. Und hätte er nichts

vollbracht als dieses eine: Wer deutschen Nation, die eineinhalb Jahrzehnte wehrlos am Boden lag, ein Spielball threr Feinde, wiederum ihre Wehrhaftigkeit zurückzuerobern, es würde genügen, seinen Namen unsterblich einzumeißeln im Parthenon der Geschichte.

Wenn man fich bor Augen halt, was an Mut und Glauben,

Segner zusammengesunken und Hunderte in den Tod gegangen mit einem letten "Heil Hitler" auf den blassen Lippen? Warum haben Mütter, denen das Lette und Teuerste genommen wurde, gesagt: "Ich bin stolz auf dieses Spser"? Wenn man sich tragt, wie war es möglich, aus diesem Wust von Parteien und Interessentenhaufen eine

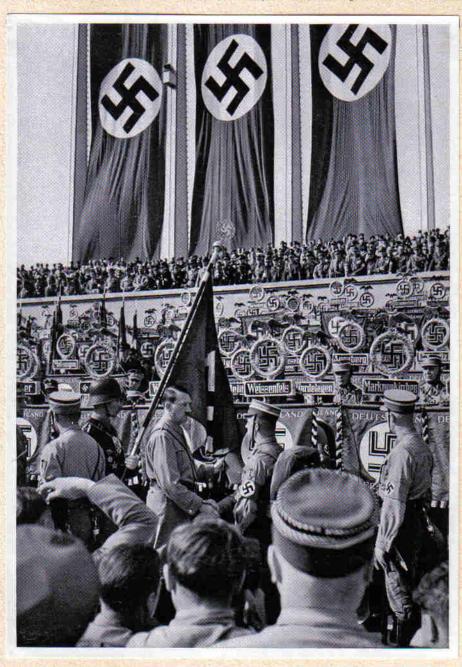

Reichsparteitag 1934. Die Weihe der Standarten

was an grenzenloser Oplerbereitschaft und Hingabe die ganzen langen Jahre des Kampses hindurch lebendig wurde ansangs in einem kleinen Häuslein Setreuer, das wuchs und wuchs, dis es zur Volksbewegung und endlich zur Millionenarmee im braunen Ehrenkleid ward; wenn man sich tragt: warum haben Tausende zehn Jahre und länger freudig und blind seinem Winke gehorcht, haben Beruf und Familie hintangesest, Spott und Hohn erduldet, Beleidigungen hingenommen, haben ihre letten, sauer ersparten Groschen wortlos hingegeben und ohne Anspruch auf Dank? Warum sind Zehntausende unter den Streichen bertierter

einzige starke Bewegung auszurichten, hinweg über Standes- und Klassenunterschiede und künstlich genährte Stammesgegensähe, über allen religiösen Hader und die berschiedensten Austassungen über die Staatssorm – so gibt
es immer wieder nur die eine Antwort: weil Adolf Hitler
der Führer dieser Bewegung war. Der geniale Organisator, der taszinierende Kedner und Meister der Propaganda,
den mancher auf hohem Rosse sitzende Intellektuelle so
gerne als den "Trommler" abtun wollte, der aber in Wahrheit von seher der geborene Staatsmann war. Der Draufgänger mit dem heißen Herzen, der der Gesahr kühn ins



Die Wiederholung des historischen Marsches am 9. November 1934



Die Spitze der alten Kämpfer am 9. November 1935 vor dem Braunen Haus in München

Auge sah und ihr entgegenging. Der kühl Abwägende, der zu warten verstand, dis die Stunde reif war. Der Überlegene, der die Schliche seiner Gegner durchschaute und der die Wölfe im Schafspelz und die Schafe im Wolfspelz zu Paaren trieb. Der großherzige und gütige Mensch, der für jeden ein Perstehen hatte und immer

parteitages 1933 in Nürnberg, den Kongreß des Sieges, mit den Worten eröffnete: "Mein Führer! Sie waren uns als Führer der Partei der Garant des Sieges. Wenn andere wankten, blieben Sie aufrecht. Wenn andere 3um Kompromiß rieten, blieben Sie unbeugsam. Wenn andere den Mut sinken ließen, berbreiteten Sie neuen Mut. Wenn



Reichsparteitag 1934

bereit war zu helfen, wenn es in seinen Kräften stand. Er hat der von ihm geschassenen Bewegung ihre weltanschaulichen Grundlagen gegeben, die Quintessenz seiner politischen und philosophischen Erkenntnisse, geboren in den harten Lehr- und Leidensjahren seiner Jugend und geläutert und erhärtet im Trommelseuer des Weltkrieges. Er war und ist die dynamische Kraft, die die Bewegung speist und vorwärtstreibt.

Man kann diese einzigartige Verbundenheit der Bewegung mit ihrem Führer nicht ergreifender kennzeichnen, als es Kudolf Heß getan hat, als er den Kongreß des Keichsandere von uns gingen, ergriffen Sie die Fahne entschloffener benn je."

Rücksicht auf seine eigene Person hat Abolf Hitler niemals gekannt. Wie er am 9. November zum Lehten entschlossen vom Bürgerbräukeller weg an der Spihe des Zuges marschierte, der im Rugelregen an der Feldherrnhalle zusammenbrach, wie er an jenem unseligen Morgen in Wiessee, nur von wenigen Getreuen begleitet, mit eigener Hand die Verräter festnahm, so ist die ganze Geschichte der Partei ein einziges Beispiel unerhörten persönlichen Einsabes und grenzenloser Hingabe des Führers an sein Werk. Für ihn

gab es heine Raft, beinen Feiertag. Ein Biergehn-, fa Sechzehnstundentag war für ihn keine Seltenheit. Rächte hindurch wurde biktiert, wurden Aufrufe, Flugblätter, Plakate entworfen. Dann wieder ins Auto, in den Zug oder ins fluggeug. Die eigene rednerische Leiftung Adolf Hitlers, an einem Tage bis zu bier Riesenbersammlungen in berichiedenen großen Städten abzuhalten, ift nach menfchlichem Ermeffen nicht mehr ju überbieten. Es gibt kein Bort, keine Stadt, an die ihn keine Erinnerungen bänden. Drohende Haufen irregeleiteter Bolksgenoffen, die feinen Wagen mit dumpfem Gemurmel oder mit wildem Gebrill ober gar mit Steinwürfen berfolgten -- - Dicht gestaute Menschenmaffen, die ihm ihre Liebe und Berehrung mit tofenden Beilrufen und mit einem Regen bon Blumen bezeugten - - - Ciberfüllte Borfwirtshäufer, in benen ein paar Hundert, und berftende Stadthallen, in benen Zehntaufende feinen Worten frenetischen Beitall fpendeten ---Blonde Kinder, von gläubigen Müttern in seinen Wagen gehoben - - - Bber die bescheidene Lampe an einem flugplat, die ihm nach unheimlichem Brrflug im Debel als rettender Stern geleuchtet hat.

War dann die Entscheidung gefallen, war die Wahlschlacht geschlagen, dann saß der Führer die ganze Nacht mit seinen Getreuen am Lautsprecher und wartete auf die Ergebnisse. Klopfenden Herzens und mit angehaltenem Atem hörte man die einzelnen Meldungen ab. Es wurde autgeschrieben, gerechnet, es wurde kombiniert und, wenn dann die vorsichtig geschähten Zistern erreicht waren und wenn dann gar die kühnsten Erwartungen übertrossen wurden, dann kannte der Jubel keine Grenzen.

Aber es gab auch Tage des Mißerfolges, es gab Rückschläge. Der Führer aber berzagte nie. Diemals hat er den Mut sinken lassen. Gab er selbst nach beispiellosen Erfolgen die Parole aus: "Der Kamps geht sofort weiter!", so noch weit mehr, wenn das gesteckte Ziel nicht erreicht wurde. Als bei den Novemberwahlen 1932 sich ein Rückgang der nationalsozialistischen Stimmen gegeniüber der borhergegangenen Wahl herausstellte, wart sich Adolf Hitler noch in der gleichen Stunde – es war weit nach

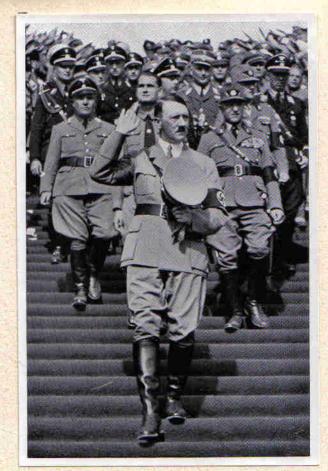

Reichsparteitag 1935: Beim Arbeitsdienst auf der Zeppelinwiese

Mitternacht – mit berbissener Energie auf die Vorbereitungen für die nächste Schlacht. Er sann auf Mittel und Wege, wie er die an sich schon gewaltige Propagandatätigkeit der Partei ins Sigantische steigern könnte, um beim nächsten Mal die Scharte auszuweben.

Bisweilen schien die körperliche und seelische Spannkraft Abolf Hitlers die Grenzen des Möglichen zu übersteigen. Einst kam er nach anstrengender Nachtsahrt von Berchtes-

gaben in ben friiheften Morgenftunden in feinem Botel in Bayreuth an, als ihn die telefonische Nachricht von der Krife erreichte, die durch die Menterei bes BA-Führers Stennes in Berlin eingetreten war und die bereits einen bedrohlichen Umfang angenommen hatte. Da gab es für ihn kein Halten, Sofort gurück ins Auto und in sausender Fahrt nach Berlin. Bort Welprechungen und Berhandlungen bis abends, anschliebend Ansprachen an die SA-Manner in allen Sturmlokalen. In berfelben Racht gurück nach Minchen. Sofort ins Braune Haus. Von hier aus mußte der Aufftand endgültig niedergeschlagen werden. Stundenlange Diktate aus bem Stegreif in die Mafchine, Sondernummer, Aufrute,



Am 9. November 1934 vor der Feldherrnhalle Der Führer mit seinem Stellvertreter Rudolf Heß und alten Kämpfern



15-Jahr-Feier der ältesten Ortsgruppe der NSDAP in Rosenheim 1935

Flugblätter, Besprechungen, all das wieder bis in die sinkende Nacht. –

Und wieder ift ein Versuch, die Bewegung zu spalten, zuschanden geworden.

Das ift Adolf Hitler. -

Die rastlose Arbeit für das Wohl der Bewegung, die ewig währende Sorge um ihr Schicksal hat Adolf Hitler die ganzen langen Jahre des Ramples hindurch begleitet. An

diefer Arbeit, an dem ständigen Kample, an Not und Entbehrung und an den quälenden Borgen ist er selbst gewachsen zu der gewaltigen Größe, in der er heute vor Deutschland und vor der Welt dasteht.

Wer aber den Führer erlebt hat in Zeiten höchster Bedrängnis, an Tagen, an denen es um Sein oder Nichtsein seiner Bewegung ging, der weiß, daß dieser Mann am größten ist, wenn die Stunde von ihm ein blibartiges Handeln fordert; der weiß aber auch, daß es für diesen Mann kein schüßendes Holland gibt, sondern daß die Stunde der Gefahr ihn wie bisher, so auch in aller Zukunst, im Brennpunkt der Ereignisse und an der Spike seiner Gesolgschaft finden wird.

Wer den Führer gesehen hat in solchen Augenblicken, der weiß aber auch, daß dieser Mann, aus dessen Auge eine grenzenlose Süte strahlt, hart und unerbittlich wird, wenn man sein Werk antastet, wenn seiner Bewegung Gesahr droht.

Abolf Hitler ift großzügig wie keiner. Er, der das Recht der Perfonlichkeit in Beutschland wiederhergestellt hat, will keine Lakaien. Er will aufrechte Manner um fich haben, die gewohnt find, felbständig zu denken und berantwortungsfreudig nach eigenem Ermeffen zu handeln. Er berträgt ein offenes Wort, und seine überlegene Einsicht ist der zwingenden Logik überzeugender Grunde jederzeit zugänglich. Weil er keine Breaturen gebrauchen kann, fonbern felbst wiederum Berfonlichkeiten hochzüchten will, gibt er feinen Mitarbeitern die denkbar größte Bandlungsfreiheit. Jede kleinliche Beschränkung und Einengung ber Arbeit anderer ift ihm fremb. Er gibt die große Linie, er weift die Richtung, aber er läßt dem einzelnen weiteften Spielraum. An Charakter und Leiftung legt er ben Magftab an, nicht an die Einzelheiten des Wie? und Wo? und Wann? und nicht an Formelkram, ber ihm in der Seele zuwider ift. Er ift daher auch jederzeit bereit, einen begangenen Fehler zu berzeihen. Er briickt ein Auge zu, wenn einer einmal danebengegriffen oder sich in der Wahl der Mittel geirrt hat. Er fieht mit oft riefengroßer Geduld und Langmut über perfonliche Mangel und Ungulänglichkeiten hinweg, die im Wefen alles Menschlichen begründet find. Aber wehe dem, ber an ben Grundlagen der Bewegung rittelt! Wehe bem, ber es wagt, fich am Geifte ber Bewegung zu berfündigen und das Wesensgefüge ihrer Organi-

rüttelt! Wehe dem, der es wagt, sich am Geiste der Bewegung zu versündigen und das Wesensgesüge ihrer Organisation zu zerstören! Wehe dem, der dem Führer und der Bewegung Treue gelobt hat und der die Treue bricht! Für ihn gibt es keinen Pardon. Da wird vor keinem haltgemacht. Hier gilt nicht Kang und Name, da wiegen auch die Verdienste, mögen sie noch so groß sein, nicht schwer genug; seine Waagschale sinkt, und er fällt zurück in das Nichts, aus dem er gekommen ist. —

Wie der Wanderer, der mühfam den steilen Sipfel des Berges erklommen hat, zurückblickt auf den Pfad, der sich steinig. über Höhen und durch Niederungen hindurch nach



Ein alter Kämpfer: Der Führer gratuliert 1934 General Litzmann f zum Geburtstag

oben windet, so kann Adolf Hitler heute als der Führer Deutschlands von hoher Warte aus zurückschauen auf seinen Weg, der ihn in vierzehnsährigem Kampte an die Spike der Kation geführt hat, in beispiellosem Aufstieg, überreich an Gefahr, Gyser und Mühfal, überreich aber auch an Glauben, an Glück und an stolzer, innerer Genugtuung.

immer seiner sorgenden Anteilnahme sicher sein. Besonders auch mit seinen alten SA- und SS-Männern verbindet ihn eine herzliche Kameradschaft. Die Soldatennatur in ihm hat immer die richtigen Worte gesunden sür die in soldatischem Geiste aufgezogene Kampstruppe der Partei. Kampsbewegung, die die nationalsozialistische Partei nun



Parteitag der Freiheit. Der Führer erwartet die braunen Kolonnen

And Adolf Hitler schaut oft und gerne zurück. Denn er beslipt in so reichem Maße, was den wahrhaft großen Menschen noch immer ausgezeichnet hat: Dankbarkeit. Dankbarkeit gegenüber der Vorsehung, deren Walten manches Mal rätselhaft und unverständlich erscheinen mochte, die aber doch schicksalhaft den allein richtigen Weg wies; Dankbarkeit aber auch gegenüber seiner Bewegung und gegenüber seinen alten Mitkämpfern, die ihm in guten und bösen Tagen die Treue gehalten. Er kennt sie alle persönlich, er drückt ihnen in aufrichtiger Freude die Hand, wenn er sie irgendwo im Lande oft undermutet antristt, und sie können

einmal von Anfang an war, hat sie wie ein Magnet Kämpternaturen zu sich herangezogen. In den Frühtagen der Bewegung, als die SA sich langsam aus der Ordnertruppe der Partei entwickelte, die wiederum zuerst von einer Handvoll Kriegskameraden des Führers gebildet war, sah man Adolf Hitler mitten unter ihnen. Mit ihnen demonstrierte er auf der Straße, mit ihnen ging er in die gegnerischen Versammlungen, in die er seine Zwischenruse wie Volltresser schmetterte. Bei auswärtigen Ausmärschen teilte er mit ihnen das Strohlager des Massenquartiers, er stand, als der rote Mob in Koburg den Demonstrationszug der

SA heulend umbrängte, im biditeften Getummel und teilte felbft wuchtige Biebe aus.

Kein Wunder, daß er sich auch heute, als Kanzler des deutschen Volkes, wohlfühlt in ihrer Mitte. Wie oft ist er als Crauzeuge neben einem alten Kämpfer gestanden, wie oft hat er einen Parteigenossen durch Ebernahme der PatenVolk kann zum Sehorsam gezwungen werden. Die Achtung, die eine ungewöhnliche Leistung verdient, bringt es einem Manne an seiner Spise freiwillig und gerne ent gegen. Aber die Liebe und Verehrung, von welcher der Führer getragen ist, die kann keine Macht der Erde andefehlen, die entsteht auch nicht von ungefähr. Sie hat ihre

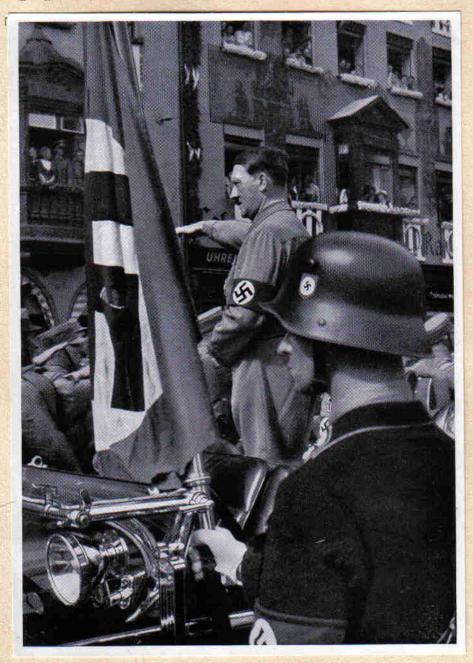

Die Blutfahne von 1923 auf dem Reichsparteitag in Nürnberg

schaft seines Jungen beglückt. Wie oft hat er SA-Kameraden in seinem Hause gastlich bewirtet oder in der Reichskanzlei emplangen! Wie oft aber auch hat er sie ausgesucht, wenn sie sich zu schlichten Erinnerungsseiern zusammentanden in den Tradition gewordenen Lokalen oder auch im Kasino des Braunen Hauses. Wenn dann die Jungen und die Alten im Braunhemd mit strahlenden Gesichtern um ihn herumsahen, dann war Adolf Hitler wie damals einer der Ihrigen, Kamerad unter Kameraden.

Diese menschlichen Züge sind es vor allem, die das Bild des Führers in Millionen Herzen eingegraben haben. Das Wurzeln letten Endes nur in der Persönlichkeit Adolf Hitlers. Seine Persönlichkeit ist es, die die Menschen mit aller Macht in seinen Bann zieht und die sie nimmer losläßt, wenn sie einmal seines Geistes einen Hauch verspürt haben; seine Persönlichkeit ist der Born, aus dem der Zaghatte Mut schöpft, der Schwache Kraft, der Verzweiselte neue Hoffnung.

Aber wie Adolf Hitler der Bewegung stets von neuem Austrieb und Kraft gibt, wie sein Geist und sein Blut den Riesenorganismus der Partei durchslutet und durchpulft, so wird umgekehrt seine Bewegung für ihn immer wieder

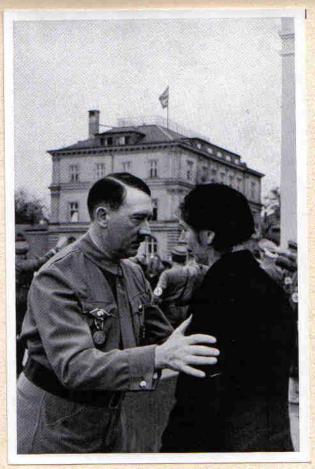

 November 1935 in München. Der Führer spricht mit einer Parteigenossin, der Frau eines am 9. November 1923 Gefallenen. Im Hintergrund das Braune Haus

zu einer Quelle der Kraft. Die ist seine Heimat. Die ist der Boden, in dem sein ganzes Bein Wurzel geschlagen hat. Wie die nationalsozialistische Bewegung ohne Adolf Hitler nicht zu denken ist, so ist der Führer wiederum unvorstellbar ohne diese Bewegung. Sanz abgesehen davon, daß er mit dieser Bewegung und durch diese Bewegung erst

die Grundlagen schut, die es ihm ermöglichten, das Steuer des deutfchen Schickfals zu ergreifen und nun Zug um Zug feine Ibeen und Plane in die Cat umgufeben: die Bewegung und die Beschäftigung mit ihr find ihm fo fehr jum Inhalt feines Seins geworden, daß er ohne fie gar nicht leben könnte. Wenngleich ihm die Laft der Gefchäfte, bie ben Staatsmann Abolf Bitler heute jum allergrößten Teil gefangennehmen und ausfüllen, nur mehr wenig Zeit übrig läßt, fich mit den Angelegenheiten ber Partei zu befaffen, fo nimmt er boch heute wie immer ben regften Anteil an allen Geschehniffen innerhalb der gefamten Organisation und hält eine ftändige Fühlung mit all den Männern, die führende Poften in der Partei bekleiden.

Wenn ein Reichs- oder Gauleiter, wenn ein höherer Führer der SA, der SS oder der Jugendorganisation nach Berlin kommt, so ist er Gast des Führers in der Reichskanzlei.

Wenn er müde und abgespannt ist, läßt ihn der Kontakt mit der Bewegung wieder ausleben. Wenn er in einer nationalsozialistischen Versammlung das Podium betritt und zu sprechen beginnt, wenn er sieht, wie Tausende gläubiger Augen erwartungsvoll auf ihn gerichtet sind, dann springt der Funke, der von ihm zündend hinübersprang zu den Massen, auf ihn zurück, gibt ihm wiederum neue Spannkraft, erfüllt ihn wiederum mit neuem Tatwillen. Dieser ständige lebendige Strom, der in wechselvollem Spiel von Pol zu Pol zwischen Führer und Gesolgschaft läuft, dieses Fluidum, das ausgeht von ihm und wieder auf ihn zurückstrahlt, ist vielleicht das letzte Geheimnis des Ersolgs Adolf Hitlers und damit des Ersolges der nationalsozialistischen Bewegung.

Diese schicksalhafte Verkettung von führer und Bewegung, dieses gegenseitige Verbundensein auf Gedeih und Verderb ist der Grund, warum es auch heute noch Avolt Hitler wie mit magischen Kräften hinzieht zu den historischen Stätten der Bewegung, zu all den vertrauten Pläten, mit denen ihn für alle Zeiten unauslöschliche Erinnerungen verknüpsen. Eind manchmal mag ihn etwas wie leise Wehmut beschleichen im Gedenken an die vergangenen Zeiten, in denen es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein!

In einem alten Hause im Sterneckergäßchen in München liegt in einem unscheinbaren Winkel jener kleine und düstere Kaum, der in den Frühtagen der Bewegung als Parteigeschäftsstelle gedient hatte, und der nach der Machtergreitung auf Wunsch des Führers in seinen damaligen Zustand zurückversetzt wurde, um so der Nachwelt erhalten zu bleiben. Als Adolf Hitler – schon deutscher Keichskanzler – nach einem Zusammensein mit seiner alten Sarde im nebenan gelegenen Leiberzimmer des Sterneckerbräus dieses Zimmer, das kaum diesen stolzen Kamen verdient, wieder betrat, da fand er wie einst an den Wänden jene



Eine historische Stätte. Der Führer und Dr. Goebbels besuchen das Zimmer im Sterneckerbräu, das als erste Geschäftsstelle der Partei im Jahre 1920 diente

großen roten Plakate, auf benen er mit gunbenden Manifesten die Bebolkerung Münchens aufgerufen hatte zu ben Berfammlungen ber ASDAP. Jene großen, roten Textplakate, die die erfte Bresche schlugen in die vom Marxismus bergiftete Volksmeinung und die allmählich immer größere Menfchenmengen bor ben Litfabfaulen Mlünchens berfammelten, bis fie schließlich bon ber Polizei aus "berkehrstechnischen Grunden" berboten wurden. Da fand er wieder all die erften, bon ihm berfaßten Flugblätter, in denen er erbarmungslos mit allen Widersachern des deutschen Volkes abgerechnet hatte. Da hielt er in der Hand eine - Zigarrenschachtel, die bamals, wo es an allem und jedem fehlte, ben Belbichrank erfeben mußte. Und alte Bilder wurden lebendig und jogen an feinem geiftigen Auge borüber. In biefem Raum, in ben nur fparliches Tageslicht bringt, war er gefeffen und hatte gunächst einmal gah gekämpft, um fich gegen ben Ausschuß der jungen Partei durchzuseben, lauter Manner, Die bom beften Willen befeelt, aber nur fchwer babon ju überzeugen waren, daß bie Bewegung, wenn sie sich mit dem Marxismus auseinanderfeben wollte, bas Ohr ber Offentlichkeit, genauer gefagt, das Ohr der Arbeiterschaft, des "Proletariats" benötigte und daß fie fich, um diefen Zweck zu erreichen, der Propaganda bedienen mußte. Aber endlich fiegte doch die Einficht, weil die Popularität Adolf Hitlers immer mehr wuchs und ber Erfolg ber bon ihm bertretenen Auffaffungen nicht mehr abzuleugnen war. So blieb die junge Partei bor dem Schickfal bewahrt, als bedeutungslofer Berein der Bergeffenheit anheimzufallen. Sie wurde gur Bewegung, Die mehr und mehr Menfchen mit ber Ibee erfüllte, bis fie Beutschland ein anderes Besicht gab, benn jest hatte fie einen Führer.

Am 9. November 1933 jährte sich zum zehntenmal der Tag, an dem Adolf Hitler den berzweiselten Versuch gemacht hatte, das Schicksal Deutschlands zu wenden. Ehrlos, wehrlos stand unser Vaterland einer Welt von Feinden gegenüber, im Innern zerrissen, ohnmächtig und ohne einheitlichen Willen war es einer Schar beutelüsterner Meuterer ausgeliefert. Der Wahnsinn der Instation, der doch Me-

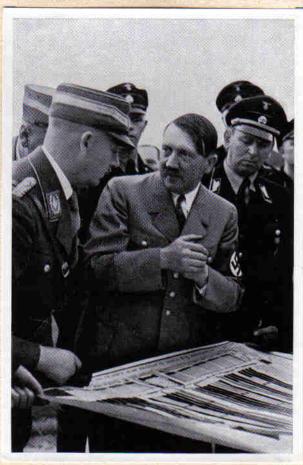

Vorbereitungen zum Reichsparteitag 1935 Der Führer bespricht den Aufmarschplan

thode hatte, trieb unaufhaltsam der Katastrophe 3u. Hyänen gleich, wenn auch in der Maske von Biedermännern, schlichen die Separatisten im Lande umher und warteten nur auf den Augenblick, in dem sie ihre dunklen Ziele verwirklichen und das Deutsche Keich endgültig zertrümmern konnten. Wenn seht nicht gehandelt wurde, war es für immer 3u spät. And Adolf Hitler hat gehandelt. Der Ver-

fuch miglang, die Erhebung brach sufammen. Dicht allein, weil Berrater ihren Damen für immer mit dem Makel der Schande behafte. ten: Jest, nach gehn Jahren, erkennt der Führer in diefem Schlag bes Schickfals bas Walten einer gütigen Vorsehung. Bätte die Bewegung, ber es damais an allem fehlte, wenn der Staatsftreich gelungen wäre, ihre Aufgabe bor ber Geschichte erfüllen konnen? Zu wenig war damals das deutsche Bolk noch erfaßt und burchdrungen bon ber Idee des Mationalfogialismus, als daß einer politifchen Umwälzung auch eine alles durchbringende geistige Revolution und die bollkommene Ablöfung bes alten Spftems durch die neue Weltanschauung hätte folgen konnen. Der Idealismus allein kann keinen



Adolf Hitler besucht seine Leibstandarte Neben dem Führer SS-Obergruppenführer Josef Dietrich



Besuch in der Festung Landsberg 1934

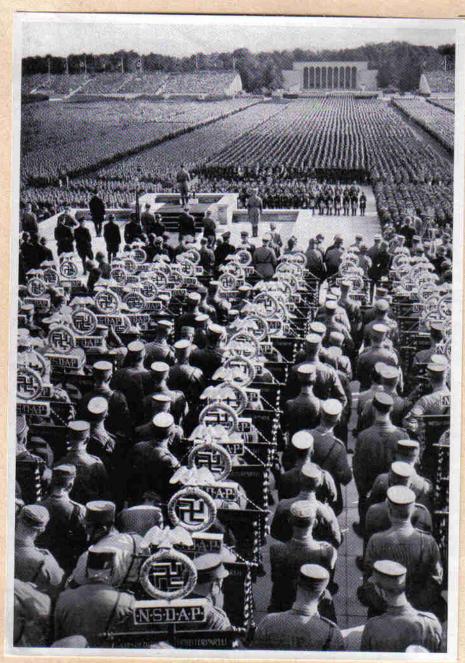

Reichsparteitag 1935. Standartenweihe und Totenehrung

Staat bauen. Die Zeit war damals noch nicht reif. Die Be- trugen nur das schlichte Braunhemb. Wie damals for-Saat der neuen Zeit auf in allen deutschen Landen.

wegung erfüllte noch nicht alle Voraussehungen für die mierte sich ber historische Zug an der Ludwigsbrücke und Abernahme der Macht im Staate, Und tropdem mußte am marichierte durch die geschmückten Strafen der Stadt gur 9. November in München marschiert werden. Tropdem muß. Feldherrnhalle. Am Bdeonsplat ftanden, eingefäumt bon ten an der Feldherrnhalle die erften Blutzeugen der Be- bichten Menschenmaffen, in unabsehbaren Reihen die brauwegung ihr junges Leben laffen. Aus ihrem Blute ging die nen und schwarzen Kolonnen ber SA und SS. Bor ihnen hatten die Standarten Aufftellung genommen. Ein unber-Es war eine erhebende Feier, Die an diesem Schicksalstage gehlicher Augenblick, als ber Zug berankam, als dann der ber Bewegung und ber gangen deutschen Mation gang führer, felbst im Innersten ergriffen, bewegte Worte des München in ihrem Banne hielt. Der Vorabend bereinte Gedenkens für die erften Blutzeugen der deutschen Revodie alten Kämpfer im historischen Saale des Bürgerbräu- lution sprach; als er dann, gemessenen Schrittes, die Stufen kellers, von dem aus die Erhebung ihren Anfang genom- der Feldherrnhalle hinabging und an das neuerrichtete

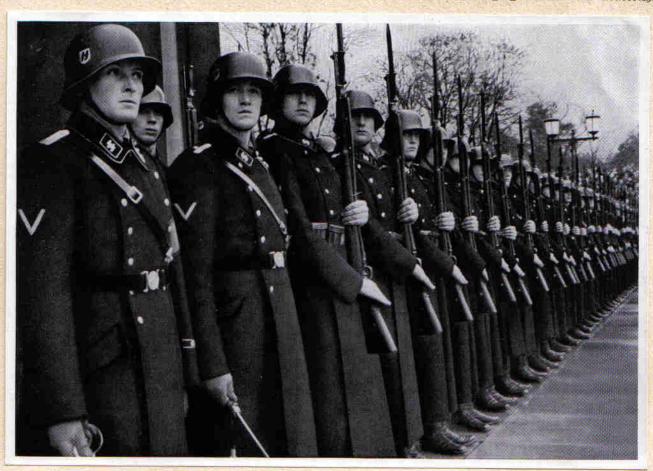

Der 9. November 1935 am Königsplatz in München. Die Leibstandarte des Führers

des baprischen Generalstaatskommissars von Kahr mit feinen Sturmabteilungen in die Beranftaltung ber Bereinigten Baterländischen Berbande Baperns eingedrungen war, die Nationale Revolution ausgerufen. Dier war noch die Spur des Biftolenschuffes ju feben, ben er als Signal gur Becke abgefeuert hatte. Hier hatten Rahr, Loffow und Beifer ihre Mitarbeit an ber neuen nationalregierung mit ihrem Worte bekräftigt, das fie wenige Stunden fpater fo fcmöde brachen. Der führer gedachte jenes großen Augenbliche und gab bann einen Rückblick über bie folgenden Jahre, die durch Kampl, Kampl und nochmals Kampf endlich jum Siege geführt hatten. Lange noch faß Adolf Bitler mit den Seinen beifammen, und mit allen taufchte er Wort, Gruß oder Blick.

Am nächsten Morgen berfammelte er wiederum feine Kämpfer um fich. Die bor gehn Jahren traten fie an. Alle

men hatte. Bier hatte der Führer, der während der Rede Chrenmal trat, von dem die Dille fiel. Erschütternd, wie ber große Brang aus feiner Band an der Alarmortafel niederglitt mit dem herrlichen Gruß an die toten Kameraden: "Und ihr habt doch gefiegt!" Tag und Dacht fteben feit diefer feierlichen Stunde die beiden Chrenpoften ber 35 im Stahlhelm ju beiden Seiten des Benkmals Wache, und jeder, ber borübergeht, erhebt ehrfurchts. boll den Arm jum Beutschen Gruß. Auch im Darauffolgenden Jahre wurde biefer Tag weiheboll begangen, und fo foll es, das ift der Bille des Führers, auch in aller Zukunft fein.

> Aber einen Besuch in der Festung Landsberg - 10 Jahre, nachdem der Führer mit feinen Getreuen bort über 1 Jahr gefangen war - berichtet einer feiner alteften Mithampfer und ftändigen Begleiter, der SS-Brigadeführer Julius Schaub, folgendes:

"Nach dem wahrhaft heroischen Kampf um den siegreichen Durchbruch der nationalen Revolution wollte der Führer der Strafanstalt Landsberg am Lech, in der er über ein Jahr berbrachte und in der der größte Teil seines Buches "Mein Kampf' entstanden ist, einen Wesuch abstatten.

Der Nachmittag des 7. Oktober 1934, einer jener sonnigen, klaren Tage, wie man sie nur im Herbst kennt, brachte uns im Wagen, in dem außer dem Führer auch noch der heutige Münchener Stadtrat und SS-Oberführer Maurice und ich saßen, nach Landsberg. Wir beide hatten damals gemeinsam mit dem Führer unsere Tage in der Festungshaft verbracht.

Und als in der Ferne Tore und Mauern des herrlichen alten Städtchens auftauchten, erzählte der Führer, wie er wenige Tage vor Weihnachten 1924 entlassen, von Adolf Müller in einem alten Benz-Wagen abgeholt und vor diesem Tore neben dem Wagen stehend sotografiert wurde.

Durch das Tor ging es nun hinein in die Stadt, durch eine enge steile Straße langsam hinunter nach dem prächtigen Marktplaß. Unser Besuch kam so überraschend, daß nur wenige Leute auf der Straße den Führer erkannten. Durch die Stadt hindurch ging die Fahrt über die Lechbrücke hinweg. Dann tauchten rechts von uns in der Landschaft die Dächer der Strasanstalt auf, die wie eine kleine Festung,

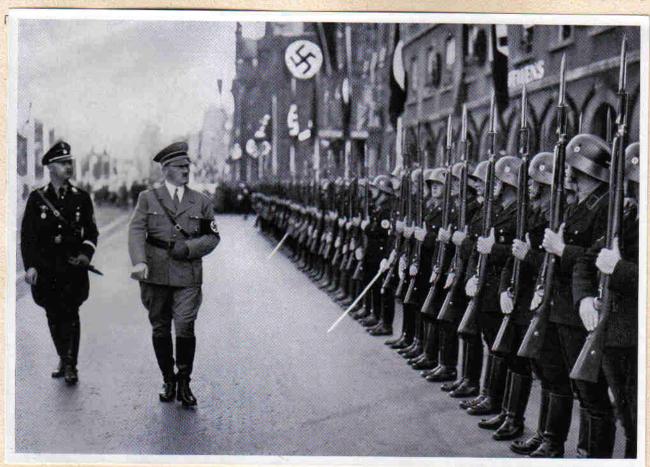

Der Führer am Parteitag der Freiheit. Abschreiten der Ehrenkompanie seiner Leibstandarte

Der Herbstwind trieb das Laub vor uns im Winde her, als uns der Weg über Pasing, am Ammersee vorbei ins baverische Schwabenland führte.

Rurz vor Landsberg hielten wir einen Augenblick an einer Waldschneise. Der Begleitwagen wurde vorausgeschickt, um den improvisierten Besuch des Führers in der Strafanstalt anzukündigen, damit wir, ohne großes Aufsehen zu erregen, in die Festung einfahren konnten.

Auf der Fahrt wurden die Erinnerungen an jene früheren Tage in Landsberg wieder wach. Eind je mehr wir uns der Stadt näherten, desto lebendiger wurde das Bild, desto mehr nahmen alle die Erlebnisse wieder Form an, die zehn Jahre vorher Lebensinhalt der Gefangenen in Landsberg waren. Namen wie: Bes, Kriebel, Weber, Kallenbach, Fischer, Fröschl usw. sielen. Wir sprachen vom Musti. So hatten wir Gefangenen in Landsberg jenen Oberregierungsrat getauft, dem unser Wohl und Wehe in Landsberg anvertraut war.

in der üblichen Sternform gebaut, im Lande liegt. Eine schmale Straße, borbei an Siedlungshausern, führt zum Eingang der Strafanstalt. Frauen und Kinder von Anstaltsbeamten hatten sich, beim Wekanntwerden der Nachricht vom Kommen des Führers eiligst alarmiert, mit schnell aus dem Garten zusammengerassten Blumensträußen eingefunden.

Nun stieg der Führer aus und ging unter das große Portal, durch das er am 11. November 1923 zum erstenmal die Festung betrat.

Die Strafanstaltsbeamten, bon denen einige noch aus jener Zeit im Amte sind, waren von diesem Wiedersehen sichtlich erschüttert. Große Schlüsselbunde klapperten. Es war dieselbe Melodie wie einst, als im öden Einerlei der Haft die Tage in der engen Zelle dahinschlichen, und es hieß: schläfen gehen, Türen geschlossen wurden und dann die Schritte des Wärters sich immer mehr und mehr auf dem Flur entsernten.



Die Aufstellung der nationalsozialistischen Formationen am 9. November 1935 auf dem nahezu vallendeten Königsplatz



Motor-SA vor dem Führer auf dem Reichsparteitag 1935



Aufnahme aus der Haft 1924 auf der Festung Landsberg

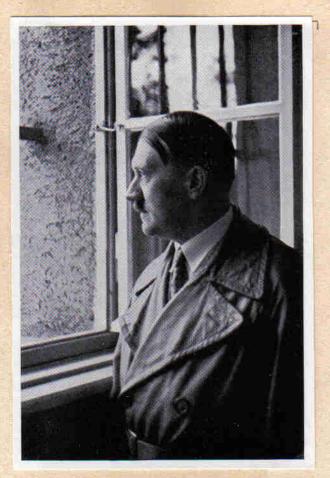

Besuch des Führers nach 10 Jahren. Am Fenster seiner Zelle

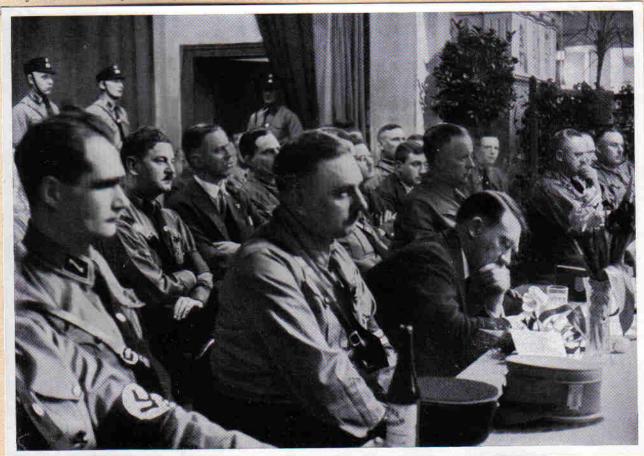

Auf einer Tagung in der Kampfzeit. Ein Redner spricht, der Führer macht kurze Notizen. Von links nach rechts 1. Reihe: Heß, Rust, der Führer, Zörner, Kerrl. 2. Reihe: Hinter Heß Schreck?



Der Führer im Kreise seiner nächsten Mitarbeiter am Abend der Reichstagswahl vom 29. März 1936

Langsam schritt der Führer, Maurice und ich an seiner Seite, den Weg ab, den er viele hundert Male vor zehn Jahren gegangen ist, den Weg, auf dem ihm viele Gedanken kamen, die heute Gestalt angenommen haben und Wirklichkeit geworden sind. Um die Festungskirche herum ging es, vorbei an einem Gefängnisslügel, der damals bei der Überfüllung der Strasanstalt ebenfalls mit Männern des Stoßtrupps Hitler belegt war.

Hinter dem Flügel liegt, mit ihm durch ein zweistöckiges niedriges Gebäude verbunden, das Haus der Festungshaftanstalt. Als wir um die Ecke bogen, blieb der Führer unwillkürlich einen Augenblick stehen. Eins dieser Fenster da oben gehört zu der Zelle 7, die ihm ein Jahr lang Wohnstatt war.

Ein vorangehender Beamter schloß die schmale Tür auf, die in den Flur der Festungshaftanstalt führt. Blumen waren auf den Tischen aufgestellt und Girlanden um die Türen gewunden. Dieser Flügel der Strafanstalt wird nicht mehr benubt, sondern als ein historisches Benkmal bewahrt, als äußeres Zeichen dafür, daß Geist nicht durch Ketten zu töten ist, und daß gerade in der Gelangenschaft den Männern, die bernichtet werden sollten, die Kraft wurde, den Kamps von neuem aufzunehmen und ihn durchzusechten bis zum siegreichen Ende. Eine enge Treppe sührt hinaus zum ersten Stock, in dem damals der Führer, Rudolf Heß, Oberstleutnant Kriebel und der Führer des Sverlandbundes, Dr. Weber, untergebracht waren.

Die Türen zu den einzelnen Zellen münden auf einen Flur. Über der Zelle Ar. 7 ist eine Takel angebracht zum Gebenken an die damalige Festungshakt des Führers. Auf dem Tisch liegt ein Besuchsbuch, in das der Führer nun, kast zehn Jahre, nachdem er Tandsberg verließ, mit kester Band seinen Namen eintrug. Lange verweilte der Führer in seiner einstigen Zelle. Als er an dem Fenster stand, durch das er so oft über die Mauern hinweg in die schwäbische Tandschaft hineinsah, hielt Heinrich Holkmann diesen historischen Besuch im Bilde kest. Und er zeigte uns ein Bild, das vor zehn Jahren an der gleichen Stelle ausgenommen wurde.

Der Führer ging nun hinaus in ben anderen Teil der Haftanstalt, in das Besuchszimmer, in dem ihn damals oft alte Mitkämpser aussuchten, die die Organisation draußen autrechterhielten und ihm in der Großdeutschen Volksgemeinschaft eine, wenn auch kleine, so doch schlagkräftige Rampstruppe schusen, auf die er sich später sofort wieder stüben konnte.

Die Sonne stand schon tiek, als der Führer wieder hinausschritt in den Hok. Es war alles noch wie einst. Man hat hier aus Pietät nichts berändert. An der Mauer entlang läuft ein schmaler Weg, den man Adolf-Hitler-Psad getauft hat. Wenn die anderen Festungsgesangenen sich die Zeit mit lärmenden Spielen vertrieben, dann schrift hier der Führer auf und ab, in Gedanken versunken oder mit einem Kameraden ins Gespräch vertieft.

Es begann langsam zu dämmern, als wir wieder zum Tore kamen. Herzlich war der Abschied des Führers von den alten Beamten, die sich immer noch nicht fassen konnten, und denen es sast die Sprache verschlug, daß der Mann, den sie einst hier betreut hatten, jeht als Führer des Reiches vor ihnen stand.

In Landsberg war inzwischen das Gerücht von Mund zu Mund gegangen: Der Führer ist da. Als wir wieder hineinsuhren in die Stadt, war sie von Menschen überfüllt, die die so günstige Gelegenheit ausnuhen wollten, um einmal den Führer zu sehen. Aur ganz langsam konnte sich der Wagen seinen Weg durch die juvelnden Menschen vahnen. Kopf an Kopf drängten sie sich und süllten den Marktplat und die enge steile Straße bis zum Tor hinaus. Welch ein Wiedersehen war das! Vor zehn Jahren gaben wir Festungsgefangenen heimlich eine kleine satirische Zeitung unter dem Titel "Der Landsberger Chrendürger" in der Festung heraus. Heute, zehn Jahre später, ist dieser Titel Wirklichkeit: Der einstige Zwangsbürger Adolf Hitler ist Ehrenbürger der Stadt Landsberg geworden, und die ganze Bebölkerung der Stadt jubelt ihm zu!

Gben bor dem Tore, an jener Stelle, an der an einem halten, grauen Wintertage neben Adolf Millers Wagen das historische Bild entstand, das uns den Führer am Weginn eines neuen Lebensabschnittes zeigt, wurde noch einmal haltgemacht. Und auch diesen Augenblick bannte Heinrich Hossmann auf seine Platte.

Inzwischen sank immer mehr und mehr die Dämmerung berab, und wir fuhren hinein in den Abend, zurück nach Mün-

Waren sie doch stets der weithin sichtbare Ausbruck der Größe und Geschlossenheit der Bewegung. Sie bildeten die große Heerschau, bei der die Kämpter im Braunhemd aus allen Gauen Deutschlands zusammenströmten. Sie waren und sind die Marksteine, an denen sich die Entwicklung der Bewegung und ihr Wachstum plastisch verfolgen lassen.

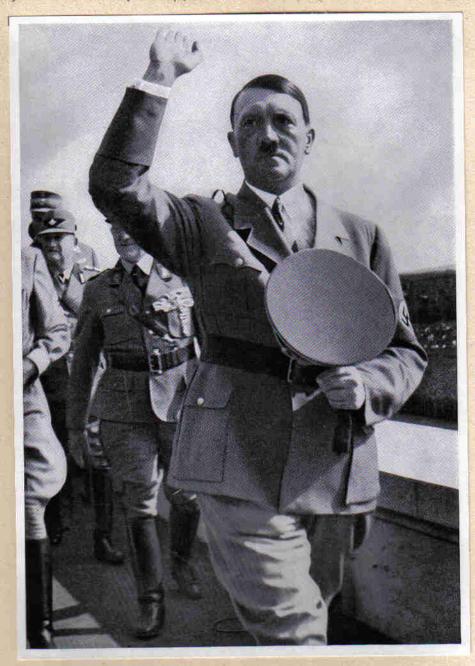

Der Führer bei den Arbeitsmännern auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg Reichsparteitag 1935

chen. Jeht war es still geworden zwischen uns im Wagen. Jeder, ersüllt von dem großen Geschehen der lehten zehn Jahre, gepackt von der wunderbaren Wandlung, die sich vollzogen, hing seinen eigenen Gedanken nach. Vieles, was in stiller Einsamkeit geboren, war Wirklichkeit. Und über die Festungsmauern hinweg war dem deutschen Volke durch seinen Führer das herrlichste Geschenk geworden: die Freiheit."

Ein gang besonderes Interesse hat der Führer bon jeher den Reichsparteitagen der ASDAP entgegengebracht. War der erste Parteitag in München im Januar 1923 noch eine mehr oder weniger lokale Angelegenheit, so führte der nächstsolgende, der dreieinhalb Jahre später in Weimar stattsand, Deutschland und der Welt vor Augen, daß die totgesagte Bewegung lebte und daß sie unter Ausbietung aller Kräfte um ihren Wiederausstieg rang. Daß aber dann, nachdem die Parteitage der Jahre 1927 und 1929 in dem historischen Kürnberg abgehalten waren, Adolf Hitler die alte Dürerstadt für immer zur Stadt der Reichsparteitage erklärte, ist charakteristisch für den immer

wieder jum Ausbruck kommenden Willen des Führers, der Bewegung ihre eigene Tradition zu schaffen.

Die Vorbereitung jedes einzelnen Parteitages bis ins bleinfte war dem Führer ftets ein inneres Bedürfnis. In der Kampfzeit hat er sich selbst wiederholt persönlich schwer verschuldet, um die Mittel aufzutreiben, die notwendig waren, um möglichst vielen SA-Männern die Teilnahme zu erlauben. Er felbst hat stets im einzelnen die Programme testgelegt. Er selbst hat jedesmal die Richtlinien aufgestellt für die berichiedenen Sondertagungen, in denen durch Referate und Diskuffion die berichiedenften Spezialgebiete, wie Jugendfragen, Frauenfragen, Studentenfragen, gemeindepolitische Fragen ufw., behandelt wurden. Er hat ftets perfonlich die umfangreichen Borbereitungsarbeiten überwacht, die Transport, Unterbringung und Berpflegung der Maffen erforderten. Die Organisation der Sonbergüge, die Bereitstellung der Maffenquartiere, die Berteilung der Lieferungsaufträge für die Maffenberpflegung, später die Anschaffung eigener Feldküchen, lauter Fragen, beren Wichtigkeit mit der Ausbehnung des Reichsparteitages ins Riefenhalte wuchs. Einzählige Male ist der Führer mit feinem Stabe in Durnberg gewesen, um fich an Ort und Stelle iiber den Stand ber Vorarbeiten gu überzeugen. Bis dann der Vorhang aufging und bor den Augen der begeisterten Menge sich das gewaltige Schauspiel bot, das sich zwar stets im gleichen Rahmen abwickelte, aber boch jedesmal neue Eindrücke bon unerhörter Schönheit und Wucht bermittelte. Daß der Führer unter der großen Angahl bon Chrengaften auch einer Reihe ber alteften Parteigenoffen fowie den Binterbliebenen der gefallenen Kämpfer die Möglichkeit gab, diese Feiertage der Bewegung mitquerleben, war ihm felbstverftändliche Chrenpflicht.

Freilich erst nach der siegreichen Revolution konnte der Führer dazu übergehen, die ersorderlichen Maßnahmen zu ergreisen, um den Keichsparteitag ganz nach seinem Willen zu gestalten. Zunächst wurde mit der den Ersordernissen angepaßten Eimgestaltung des großen Plates im Luitpoldhain begonnen, der für den Appell der SA und SS und die Fassnenweihe bestimmt ist. Sodann wurde aus dem Zeppelinseld, aus welchem seit 1933 der große Ausmarsch der politischen Leiter stattsindet, eine ungeheure Tribüne errichtet, die von einem Kiesenadler überschattet wird.

Das gewaltige Zukunstsprojekt des Führers aber, das, seiner Initiative entsprungen, inzwischen in Angrist genommen wurde und das in acht Jahren beendet sein wird, wird ein Kulturdenkmal der nationalsozialistischen Dewegung sein, das in seinen gigantischen Ausmaßen kommenden Geschlechtern Zeugnis ablegen wird von der sieghasten Allgewalt der Idee, die sich in diesen stolzen Bauten verkörvert.

Auf dem Parteitaggelände im Südosten Nürnbergs wächst eine Stadt heran, die mit eigenen Wasser- und Elektrizitätswerken und eigener Kanalisation von der Stadt Nürnberg vollkommen unabhängig sein wird. Auf dem riesigen Lagergelände werden Zeltstädte entstehen, die bis zu 500 000 Menschen Unterkunft gewähren können. Die Kongreshalle, deren Grundstein in diesen Tagen gelegt wird, wird 65 000 Menschen fassen. Für die Vorsührungen der Wehrmacht wird ein besonderes Feld ausgebaut werden, das allein sür 400 000 Zuschauer Raum bietet. Große,

geräumige Anmarschstraßen und ein eigener Bahnhof werben für reibungslosen An- und Abtransport der Massen sorgen. Endlich wird eine 80–90 Meter breite Straße für den Vorbeimarsch errichtet, die in einem gewaltigen Damm durch den Dubendteich sühren soll. Ein eigener Zweckverband wurde ins Leben gerusen, dem Vertreter der Partei und des Staates, der Deutschen Keichsbahn und der Stadt Nürnberg angehören, um die einheitliche Durchsührung der ungeheuren Arbeiten zu gewährleisten.

Ist dann dieses Werk vollendet, dessen Fortschreiten der Führer mit freudigem Stol3 und innerer Anteilnahme verfolgt, so wird damit der Reichsparteitag in noch höherem Maße sein der Konzentrationspunkt der gesamten Krastentsaltung des nationalsozialistischen Deutschland und damit in Wahrheit der Reichstag der deutschen Nation.

Vor Jahren hat der Führer einmal den Ausspruch getan: "Ich werde nun bald nach Berlin gehen müffen, denn Berlin ift nun einmal der Mittelpunkt des politischen Lebens. Aber ber Sie der Bewegung wird immer in München bleiben." Und er hat Wort gehalten. Deben bem Braunen Haufe, das feit Jahren in der gangen Welt gu einem teftstehenden Begriff und zum Symbol des Nationalsozialismus geworben ift, und in ber Emgebung ber gahlreichen anderen Gebäude, in denen Abteilungen ber Reichsleitung untergebracht find, entflehen die beiben Riefenbauten, ber Führerbau und der Berwaltungsbau, als der plastische Ausdruck ber Willensäußerung des Führers. Er felbft, der feine Wohnung nach wie bor in München hat und ber, sooft es ihm möglich ift, in diese ihm zur zweiten Beimat gewordene Stadt guriickkehrt, berfäumt keine Gelegenheit, das Braune Paus, die Stätte feines Wirkens, aufzusuchen. Dier finden bie Tagungen ber Reichsleiter ftatt, hier werden die wichtigen Beratungen der Partei gepflogen.

Und endlich hat der Führer, um die Verschmelzung der Bartei mit dieser Stadt zu verewigen, München offiziell den Titel "Stadt der Bewegung" verliehen. Er hat München mit diesem Geschenk seinen Dank abgestattet für die ersten Erfolge, die sie seinem politischen Wirken beschert, für die Opfer, die sie der Bewegung gebracht, für die Treue, die sie ihm gehalten hat.

Dier ift die Geburtsftatte ber Bewegung.

Hier mußte fie zuerst ihre Bafeinsberechtigung unter Weweis stellen.

Hier waren die ersten Berfammlungen, beginnend in kleinstem, bescheidenstem Rahmen und allmählich sich steigernd zu Massenkundgebungen gang großen Stils.

Hier fanden die erften Saalschlachten ftatt, die erften handgreiflichen Auseinandersehungen mit den marxistischen Barteien.

Der Boden vor der Feldherrnhalle ist geheiligt vom Blute der ersten Märtprer der nationalsozialistischen Idee.

Dier spielte sich ber große Prozes ab der ben Namen Abolt Hitlers zum ersten Male in die Welt hinaustrug.

Dier wurde die ASDAP jum zweiten Male an hiftorifcher Stätte gegründet.

Von hier aus hat sie ihren Siegeszug durch gan; Deutschland angetreten. -

Parteiführer im landläutigen Sinne ist Abolf Hitler nie gewesen, ebensowenig wie die ASDAP je Partei im Sinne anderer Parteien war. Sie war stets nur der organisatorische Kern der großen nationalsozialistischen Bewegung, die heute der alleinige politische Willensträger der beutschen Nation ist. Ihre Aufgabe war es bon Anfang an, die bielen anderen Parteien aufzusaugen, um damit die Parteien in Deutschland überhaupt zu beseitigen, und an ihre Stelle die Volksgemeinschaft zu sehen. Niemals war die

ASDAP für Abolf Hitler Selbstzweck. Von Anbeginn an sah er in ihr nur die aktive Kerntruppe des deutschen Volkes und über sie hinweg das Hochziel seiner Sehnsucht, dem sein Kamps, seine Arbeit und seine Sorge galten – "Deutschland, nichts als Deutschland!"

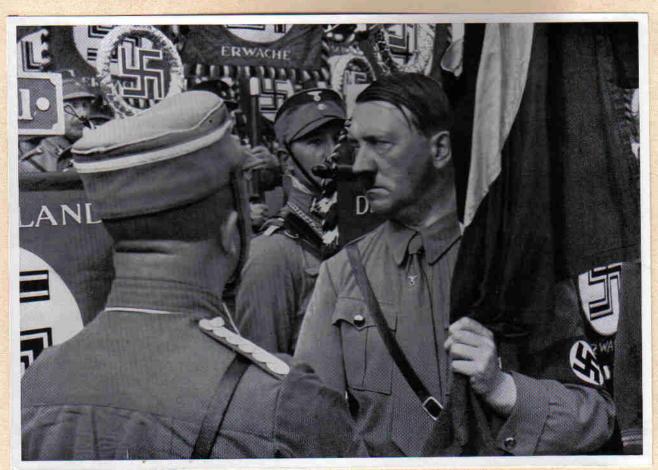

Der Führer weilt die Standarten auf dem Parteitage der Freiheit

## Inhalto=Verzeichnio

|                                                                            | eite |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Vorwort, Von Dr. Joseph Goebbels                                           | 7    |
| Der Führer auf Reisen. Von SS-Brigadeführer Julius Schreck +               | 9    |
| Der Führer und das deutsche Bolk. Von Dr. Stto Wietrich                    | 19   |
| Der Führer als Redner. Von Dr. Joseph Goebbels                             | 27   |
| Der Führer in seinem Privatleben. Von Gbergruppenführer Wilhelm Brückner . | 35   |
| Der Führer als Staatsmann. Von Dr. Joseph Goebbels                         | 44   |
| Der Führer und der deutsche Arbeiter. Von Dr. Robert Lep                   | 56   |
| Der Führer und die Künste. Von Dr. Joseph Goebbels                         | 64   |
| Die Bauten des Führers. Von Architekt Albert Speer                         | 72   |
| Adolf Hitler und seine Strafen. Von Generalinspektor BrIng. Fris Todt      | 78   |
| Unser Hitler. Rundfunk-Ansprache an das deutsche Volk jum Geburtstage des  |      |
| Führers. Von Dr. Joseph Goebbels                                           | 85   |
| Der Führer und die Wehrmacht. Von Gberftleutnant Foertich                  | 91   |
| Der Führer und die deutsche Jugend. Von Baldur von Schirach                | 105  |
| Der Führer und die nationalsozialistische Bewegung. Von Philipp Bouhler    | 113  |
| Mit Sonderbeitrag "Der führer in der Festung Landsberg". Von SS-Brigade-   |      |
| führer Julius Schaub                                                       | 126  |